



Theology Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
California





# Musuall.

136

paradoliten patristischen Werke

Description declerations

the matter face of and all matter and the matter

recorded which it is

H-Tellis II

Remineration work and the long and gold by

# Bibliothek der Kirchenväter.

# Auswahl

ber

vorzüglichsten patristischen Werke

in

deutscher Uebersetzung,

bernusgegeben unter der Gberleitung

ven

Dr. Valentin Chalhofer,

Domdekan und Professor der Theologie in Eichstätt, bischöft. Angsb. geistlichen Rath, vormals Universitäts-Professor und Direktor des Georgianums in München 2c. 2c.

Rempten.

Verlag der Jos. Köfel'schen Buchhandlung.

Ausgewählte Schriften

bes

# heiligen Cpiphanius,

Erzbischofs bon Salamis und Nirchenlehrers,

aus bem Urterte überfest

pont

Dr. Colestin Wolfsgruber,

Benediftiner gu den Schotten in Wien.



Kempten.

Berlag ber Jos. Köfel'schen Buchhandlung.

motorist within men &

eritagen Colobarius

and short at the

The same of the same

reduced to the second

Des heisigen Spiphanius Leben und Schriften. eben und Schriften

### 1. Pas Seben des heiligen Spiphanius. 1)

Der glaubensvolle Sohn lernt seine heilige Mutter, die Kirche, stets inniger lieben und fester umschlingen, wenn er in einer Zeit, in der das Licht des Glaubens bei gar Bielen erlischt und die Liebe in beren Herzen erfaltet, aus ihr Männer hervorgehen sieht, welche, selbst glaubensvoll und

<sup>1)</sup> Onessen und Literatur: Hieronymus: De vir. illustr. c. 114, in den Briefen über die origenstitchen Sucritigkeiten (epp. 66 sqq. ed. Vallarsi) und an anderen Stellen. Soc rates. d. e. VI. c. 10—14. Sozomenus: h. e. VIII. c. 11—15. Vita St. Epiphanii von seinem Schüler Jodannes (Petav. tom. 2 pag. 318—352), fortgesett von Polydius episc. (Petav. pagg. 352—381 tom. 2) ist voller Haben und und und und und von. Acta Sanctorum Mai. tom. III. die 12 p. 36—49. Butler: Leben der Bäter und Märtprer. übersetzt von Dr. Räß und Beis. Mainz 1824. Bd. 6. Seite 378—88. Fr. Arm. Gervaise: l'histoire et la vie de saint Epiphane avec l'analyse des ouvrages de ce Saint. Paris 1738. 4°. Dr. Balthafar Eber drigenes. Trier 1858. Abeld. Lipfius: Bur Quellentritif des Epiphanius. Bien 1865. Die literärgeschichstichen Berte von Du pin. tom. II. p. 515—26. Ceillier: tom. VIII. chap. 16. pag. 631—744. Oudin: tom. 1. col. 527—40. G. Ca ve: vol. I. p. 231—34. Fessler: patrolog. 2, Bd. Seite 574—82. Alzog: Batrolog. 260—63. 2. Aust.

liebentbrannt, das Feuer bes Glaubens und ber heiligen Liebe in die Berzen ber Menschen tragen und ihnen so ihr bestes Gut, ihren größten Schatz wieder bringen.

Eine folche Zeit war das vierte Jahrhundert, und ein solcher Mann der heilige Epiphanius. Geboren in dem Dorfe Befanduke bei Eleutheropolis in Palästina, 1) wahrscheinlich um das Jahr 310 2) und, wir dürfen es als sicher annehmen, von christlichen Eltern, 2) weihte er schon den Frühling seines Lebens dem Hern, oblag er mit besonderem Eifer dem Lesen der heiligen Schrift, und erlernte er, um in den Sinn und das Berständniß der heiligen Schrift desto tieser einzudringen, die hebräische, ägyptische, sprische, gries

<sup>1)</sup> Dagegen scheint Montalembert, "Die Mönche bes Abendandes", beutsch von Brandes, Regensburg 1860. Bb. 1. Seite 94 bie Geburtsstätte bes Epiphanius auf Eppern zu suchen: "Epiphanius war in bem frischen Berggelände in einem Thale am Fuse bes Ohump geboren, in geringer Entsernung des später sogenannten Borgebirges Pifani, in wetchem sich noch beute die Spur seines Namens wiedersindet, und das von europäischen Seeleuten und Kissensahrern durch eine Verstümmelung des Vamens Epiphanios also genannt worden ist." Diese Vorgebirge an der Nord-West-Küsse von Eppern bewahrt aber die Erinnerung an Epiphanios als Bisch auf die fer Insel.

<sup>2)</sup> Den einzigen Anhaltsvunkt biestr liefert die Mittheilung bes heiligen Hieronhmus (de script. eccl. c. 114) vom Jahre 392, Epiphanius siehe schon in sehr hohem Alter (extrema jam senectute). Bedenkt man, daß derselbe Spiphanius zehre Jahren sich ber beschwerlichen Reise nach Konstantinopel unterzog, so dürste obiger Ausbruck etwa von 80 Jahren zu deuten, mithin das bezeichnete als Geburtsjahr festauhalten sein.

<sup>3)</sup> Nach ber übrigens unzuverlässigen und fabelhaften Biographie seines Schillers Johannes (l. c. p. 319) flammte Epiphanius von armen jüdischen Eltern, wurde von einem jüdischen Rechtsgelebrten erzogen und trat erft in seinem sechzehnten Jahre zum Ehristenthume über. Beiläufig bemerkt mare das das erste und einzige Beispiel eines gelehrten jüdischen Convertiten aus der alten Kirche.

Leben. 9

chische und lateinische Sprache. 1) War so, um mich eines Lieblingsbildes des heiligen Ehrpsoftonus zu bedienen, die heilige Schrift die Quelle, welche seine junge Seele bewässerte, so müssen wir, wenn anders sich die Erziehung in dem Leben spiegelt, annehmen, daß seine Eltern und zumal die Mutter als verständige Gärtner den Samen des Guten in das so empfängliche Ackerseld des Herzens reichlich gestreut haben. Nur Schade, daß wir von seiner Jugend und deren Schutzgeiste fast gar Nichts wissen.

Das eben in Palaftina auffeimende Dendthum. welches eine folche Fulle lebenerregender Rrafte in sich barg und auf seine Umgebung ausströmte, bas gottgeklärte und innige Leben der Mönche, welches sich auch vor ben Menschen mit bem ihm eigenthümlichen Liebreize offenbarte. verfehlte auch auf den jugendlichen begeisterten Epiphanius feine Wirkung nicht. Freudig öffnete er feine vollen Augen und fein empfängliches Berg ben Regungen bes ersteren, fowie er fich febnte nach bem Glücke ber letteren. Bollends aber wollte und follte er die ganze Institution kennen lernen in dem Lande, in welchem fie entstanden und damals zur bochsten Bluthe gekommen war. Darum begab fich ber begeisterte Jünger bes Mönchthums in's Land ber Wunder. Agypten. So fehr er aber hier fand, mas er suchte, und an bem leben ber ägpptischen Monche feine Ideale verwirklicht und das Vorbild und Mufter feines eigenen Lebens fich hingestellt fab, fo follte er auch gleich burch harte Brufungen in bas Beiligthum bes ermählten Lebens eingeführt merben, Er fam nämlich mit Gnoftikern in Berührung, und biefe fuchten ben an Glauben und Gitten fo reichen Jüngling an beiden zu verderben, besonders durch ihre

<sup>1)</sup> Weshalb ihn ber "breizungige" Hieronymus "fünstüngig" nennt (apol adv. Ruf. l. 3. c. 6), anderseits Aufinus ihm vorwirft, er habe es für seine Evangelistenpsticht gehalten, den Origenes in allen Sprachen zu verkumden, wie wir aus hieronymus l. c. l. 2 c. 21 ersehen.

weiblichen Mitglieder, so baß er einft gezwungen war, aus der ihm bereiteten Gefahr nach Art des ägyptischen Joseph sich zu retten. 1)

Reich an inneren Schäten fehrte er etwa im zwangigften Lebensjahre wieder in feine Beimath gurud. Gein auf der Grundlage ber frommsten christlichen Erziehung beruhender, durch die ebelften wiffenschaftlichen Widmungen noch geförderter und befestigter ibealer Sinn mar burch ben Befuch ber ägyptischen Monche auf bas wohlthuenofte angesprochen und seine Erwartungen von einer über irdische Bestrebungen erhabenen Gesinnung, bon einem ebenfo ftill arbeitssamen als andachtsvollen Leben fab er vollkommen befriedigt. Rach Saufe gurudgekehrt, beschloß er, selbst gu üben, mas er an Anderen bewundert hatte. Er grundete nämlich bei feinem Beimathe-Dorfe ein Rlofter. bem er über zwanzig Jahre als Abt und Briefter vorstand. Unablässig thätig theilte er Diese so lange Reibe von Jahren nur zwischen Gebet und Wiffenschaft. Um biefe Beit wurde auch ber gleichgefinnte Landsmann unferes Epiphanius, Silarion, nach einem 22 Jahre in tieffter Berborgenheit zugebrachten Leben als lebenber Beiliger bekannt und von allen Seiten verehrt. Er ward bes Epiphanius Freund. Beibe Manner trieben biefelben Stubien, batten eine Sorge, ein Berg, einen Sinn. Der guffere Umgang ber beiben Beiligen murbe bei bem Scheiben bes Silarion aus Balafting gerriffen, aber bie Liebe und bie Freundschaft blieb. Und als Silarion vollends bem Freunde ins Jenfeits voraneilte, ba verherrlichte ihn Epiphanius und machte feine Tugenden ber Welt erst recht fund in einer Lobrede. 2) Muthig blieb er in ber Berfolgung bes Kaifers Konstantius feinem beiligen Glauben treu, ein Belfer ber Unterbrückten,

1) Epiphan. haer. 26. n. 17. 18.

<sup>2)</sup> Dieronymus thut berfelben Ermahnung ; vgl. Bibl. ber Rirchent. Dieronymus II. Bb. Geite 28.

eine Stütze ber Schwankenben, ja er trennt sich von jenen Bischöfen, welche aus Furcht vor dem Kaiser den Semiarianern sich anschlossen, wie er ja auch die Kirchengemeinschaft mit seinem Bischose Euthchius von Eleutheropolis zerriß, weil dieser aus politischen Absichten der kaiserlichen Partei beigetreten war.

Satte er biefe gange Zeit nach bem Buge feines Berzens in ber Stille ber Rlofterzelle zugebracht, und ein zwar ftilles aber reiches und gnabenvolles Leben geführt, fo wurde er jetzt mit einem Male in ein aufferlich bewegtes Leben verfett. Da mag er sich gefühlt haben, wie der aus dem sicheren Hafen in's sturmbewegte tobende Meer Geschleuberte. Der Ruf des heiligen Abtes, ber das Orakel von Paläftina und allen umliegenden Ländern mar, bewog die Bischöfe ber Infel Chpern, ihn um bas Jahr 367 zum Bischofe der Metropole Salamis zu mählen, 1) welche Stadt damals Konstantia hieß, weil sie der Kaiser Ronstantin nach starter Beschäbigung burch ein Erdbeben wieder hergestellt hatte. Seine Wirksamkeit als Erzbischof ift bie segensreichste, die fich benken läßt; und wir versuchen fie unter bem zweifachen Gesichtspuntte ber mahrhaft jobanneischen Liebe, die ibn befeelte, und des Glaubenseifers eines Baulus, der ihn durchglübte, furz zu zeichnen. Seine Liebe zu ben Armen fannte feine Grenzen. In allen Nothen war er ihr Belfer und Schützer. Gein ganges Ginkommen vertheilte er. Fromme Berfonen mählten ihn zum Aus-fpender ihrer Almofen, wie unter anderen die beilige Olhmpias, die ihm beghalb beträchtliche Gefchenke an Gelb und Bütern übergab. Unter ben Urmen feiner Diogefe mar ber

<sup>1)</sup> Jebenfalls hat auch ber beilige hilarion auf biefe Berufung Einfluß genommen. hilarion tam nämlich nach langjährigen Wanderungen auf die Insel Typern und fiarb da nach einem siebenjährigen Aufenthalte, 372, mußte also schon seit 365 auf Cypern weiten.

Erzbischof Epiphanius ber Armfte geblieben : benn auch jest behielt er noch das Kleid und die Lebensweise eines Mondes bei. Aber auch fein Berg verweilte gern bei ben Don= den. Defhalb grundete er mehrere Rlöfter auf Chvern. bereifte zu wiederholten Malen Die flösterlichen Anpflanzungen in Balaftina, verbreitete felbe hier und bort auf alle Beife, fo bag er bem Silarion an bieffallfigem Ber-Dienste in Nichts nachsteht und, wie billig, mit bemfelben als Gründer und Beförderer des Monchthums bervorzuheben mare. Sein gutes Berg und feine Liebe verschafften ihm aber auch die Liebe Aller. Spiphanius war ber Liebling bes Boltes. Es ift rührend zu lesen, wie die Alten sich überbieten, bie Berehrung und Liebe bes Bolfes gegen unferen Beiligen uns zu beschreiben. Go oft er fich im Freien zeigte, brangte fich bas Bolt um ibn . rif ibm Raben aus feinen Kleidern, um fie als toftbare Religuien aufzubemahren; man füßte ihm Bande und Fuße, Mutter baten ihn, ihre Kinder zu segnen; ja, was mehr noch ist und noch lauter fpricht: felbst bie Ungläubigen fonnten nicht anders, fie mußten ihn ichaten. Gelbit bei ber allgemeinen Berfolgung, welche bie Arianer, vom Raifer Balens unterftutt. 371 gegen die Katholiken erregten, magte man nicht, ben heiligen Erzbischof anzurühren, so bag er in biesem Theile bes Reiches beinahe ber einzige orthodore Bischof mar. welcher verschont blieb. 1) Und das ist um so mehr bewunbernswerth, ba Epiphanius für ben reinen Glauben mit beiligem Eifer forgte und auf jedwede Weise für benfelben unerschrocken eintrat. Im Interesse bes unverfälschten Glaubens ergreift er die Feber, um die Unmiffenden und Brregeleiteten zu belehren, beruft und besucht er Synoben, hält er Disputationen und sucht endlich auch nur die leiseste Beranlaffung zu einem Migverftanbniffe in Sachen bes Glaubens zu beseitigen, sowie er auch ben Reim aller Irr-

<sup>1)</sup> Hieronym. lib. contr. Joan. Jerosolym. n. 4. 9 unb ep. 108 n. 6. 7.

lehren zu unterbrücken und zu zertreten suchte. Um biese unfere Behauptung im Ginzelnen zu beweifen, berufen mir uns barauf, bag er als Erzbischof auf Bitten von Geiftlichen und Laien feinen "Anter" fchrieb, ber bie Beifter in bem wahren Glauben festhalten foll, damit sie nicht von jedem Winde der Lebre bin- und bergetrieben merben, baff er ebenfo auf Bitten "einiger gottfeliger Manner", wie unfer Beilige fich ausbrückt, in einem schönen Schreiben sowohl bie Antibikomarianiten, welche "in einem gewiffen Saffe gegen bie Jungfrau, in ber Meinung, ihren Ruhm zu verdunkeln. entweder aus Reid oder aus Irrthum zu behaupten maaten, die beilige Maria habe nach ber Geburt Chrifti ihrem Manne ehelich beigewohnt", als auch die fogenannten Colly= ridianer, welche, um wieder Epiphanius reden zu laffen, "so weit gehen, daß sie uns Maria als einen Gott vorstellen möchten, gleich einigen Weibern in Italien, Die auf ben Namen und zur Ehre ber Jungfrau einen Ruchen opfern und Versammlungen anftellen," 1) jum Schweigen brachte. 218 Apollingris mit feinen baretifden Ansichten über die Menschwerdung hervortrat und vollends einen gewiffen Bital als Bifchof in Antiochien bestellte, eilte ber Erzbischof von Chvern berbei. Disputirte öffentlich mit ben Apollinaristen, bedte ihre Irrlebre auf, mußte aber, wie bas bie Abfolge ber Zeiten fo oft bestätigte, verzichten, ben verfehrten Willen ber Baretiter auf Die rechte Bahn au bringen. 2) In Sachen eben Diefer avollingriftischen Irrlehre und zur Beilegung bes antiochenischen Schismas eilte er als siebzigiähriger Greis auf den Ruf des Bapftes Da= mafus nach Rom und nahm an bem 382 abgehaltenen Concil Theil, sowie er auch felbst im Jahre 399 ein Concil gur Berwerfung ber origenistischen Irrthumer veranftal= tete. 3) Wie fehr er Alles und Jebes, mas in Sachen bes

<sup>1)</sup> Epiphan. haer. 78 n. 1. 2. 23.

<sup>2)</sup> Epiphan, haer. 77 n. 2. 14. 20—24. 3) Defete, Conciliengeschichte 2. Aussage 1875, Bb. 2 Seite 40 und 77.

Glaubens irreleiten fonnte , bintangubalten fuchte, beweift ber Umftanb, bag er bei einem Befuche in Palaftina einen in einer Dorffirche gefundenen Vorhang, ber mit einem Bilbe (Chrifti ober eines Beiligen) bemalt mar, abrig und erffarte, bas Tuch fonne beffer bagu verwendet werben, ben Leichnam eines armen Mannes bareinzuwickeln. 1) Es ift ichwer, die eigentlichen Motive biefer That zu entbeden. Die religiösen Bilber hatten bazumal erft hie und ba in ben Rirchen Gingang gefunden und hieronhmus erzählt uns auch nur, Epiphanius fei barüber fo erzürnt gemefen, baß eine "imago hominis" in ber Kirche aufgehängt mare. Ubrigens ersetzte er ben Borbang burch einen neuen.

Doch wir haben noch Erwähnung zu thun bes fchwerften und nachhaltigsten Rampfes, ben er noch am Abende feines Lebens zu fampfen batte, ben er auch theilmeise herausbeschworen und ber ihm auch bas Berg brach. 1) Epiphanius hing, wir haben es schon wiederholt bemerkt, mit feinem gangen innigen und reichen Gemuthe ganz und ungetheilt an Chriftus und seiner Kirche, ihr Leben war sein Leben. Darum war ihm aber auch der größte aller Schmerzen, das schmerzlichste aller Leiben zu Theil geworben, nämlich bas Saus Gottes vermuftet feben 3u muffen. Run waren aber alle bie Verfolgungen von Auffen und die Wirren im Innern großentheils nur die bitteren Folgen bes Urianismus; als Same und Wurzel aber, aus ber bas pefthauchenbe Gemachs bes Arianismus hervorgegangen, betrachtete er die biegbezüglichen falfchen Lehren bes Drigenes, besonders feine Logoslehre.

<sup>1)</sup> Epiphan. ep. ad Joann. Jerosolym., ben wir nur in ber Ibersethung bes heiligen Hieronymus haben bei Betab. Seite 312—17. und bei Sieronymus ep. 51 n. 9.

2) Bergleiche R. Werner, Geschichte ber apologetischen und polemischen Literatur ber driftlichen Theologie. 1862. 2. Band

Seite 321 ff.

Drigenes lebrt bie Geschöpflichkeit bes Loaps und ift baburch der Urheber des Arianismus geworben. Das steht unserem Epiphanius fest. Blutete des Epiphanius Berg beim Andenken ber um bes Arianismus willen erbulbeten Ubel. fo bebte er por ber Bufunft, indem gar leicht unter bem Schute eines fo bebeutenden und großen Ramens, wie ber bes Drigenes mar, ber Arianismus fich wieder erhebe. Da= raus erflärt fich vollkommen fein raftlofes Bemühen, ben Drigenismus mo möglich mit ber Wurzel auszurotten. Die Lehre bes Drigenes glich eben einem zweischneidigen Schwerte. Ein Gregorius Thaumaturgus, ein Pamphilus waren als feine begeisterten Lob- und Schutredner aufgetreten. Athanafius, Bafilius, Gregor von Naziang ichatten fein Unfeben boch. Auf ber anderen Seite hatte bereits Methodius Die origenistische Lehrweise angegriffen, Die Arigner hatten fich auf Origenes berufen. Marcellus von Anchra ihn ber geistigen Urbeberschaft bes Arianismus beschulbigt und auch ber beilige Hieronhmus, ebevor ein besonderer Anhänger bes Drigenes, hatte sich eben bewogen gefühlt, die mancherlei boamatischen Brithumer bes Drigenes zuzugesteben.

Aber es lebte in Balästina, um Jerusalem, ein ganzer Berein von Origenisten, dessen Seele Johannes, der Bischof von Jerusalem (386—417) zusammt mit dem Preschiter Rusinus aus Aquileja war. Abendländische Wallsahrer nahmen Anstoß an diesem origenistischen Berein und an der Berehrung, die hier dem Origenes gezollt wurde und Epiphanius besürchtete Gesahr für den reinen Glauben. Er tam daher nach Jerusalem, verkehrte freundlich mit Johansuss und Rusinus, predigte aber in der Kirche zum heiligen Grabe gegen den Origenismus. Johannes war tief verletzt und hielt gleich nach Epiphanius eine Predigt, in der er unter deutlicher Bezugnahme auf Epiphanius sehr heftig gegen die Anthropomorphiten declamirte. Diese Beschul-

<sup>1)</sup> Das war ber gewöhnliche Parteiname, bas Schlagwort,

bigung konnte der Erzbischof von Salamis nicht auf sich ruhen lassen; er war kein Anthropomorphit. Daher nahm er nochmals das Wort und erklärte vor dem versammelten Bolke, daß er mit Dem, was Johannes, dem Amte nach sein Bruder, dem Alter nach sein Sohn, über die Häresie der Anthropomorphiten vorgebracht habe, vollkommen einsverstanden sei, und könne er den Origenismus ebenso wenig als den Anthropomorphismus billigen.

Mit Trauer bis zu Thränen erfüllt über bie Saltung bes Bifchofs Johannes begab fich unfer Epiphanius in bas pon ihm bei feinem Geburtsorte Befandute gestiftete Rlofter, etwa um weitere Schritte bes Johannes abzuwarten und fein eigenes Berhalten fich zu entwerfen. Da tam eine Deputation des bethlebemitischen Rlosters zu ihm, bei mel= cher fich Baulinian, ber Bruder bes heiligen Bieronmus, befand. Epiphanius, eingebenk, bag vor einem Jahre die Monche bes Rlofters ju Bethlebem ibm ihre Berlegenheit geflagt hatten, fie batten feinen Briefter, ber ihnen Die beiligen Gebeimniffe feiere, benn Sieronymus und Vincentius, obwohl Briefter, übten aus Demuth und beiliger Schen ihre Briefterrechte nicht aus, weihte ben Baulinian zum Briefter. Diefe Ordination war nun allerdings vorgenommen worden auf einem Gebiete, welches ber Jurispiction bes Epiphanius nicht unterstand, an einem Angehörigen ber Diözese Jerusalem; aber man wird bem Ergbischof von Salamis keinen fo großen Vorwurf baraus machen tonnen, weil bamals folche Orbinationen auf frembem Gebiete nicht felten porfamen. Bedauernswerth mar die Sache nur beghalb, weil fie Johannes im weiteren Berlaufe bes Streites immer bervorfuchte. um gegen Epiphanius aufzutreten. In ber mehrerwähnten Epistel rechtfertigt sich auch Epiphanius. Er habe mobl

womit man bie Gegner bes Origenes und besonbere feiner allegorifirenden spiritualififchen Schriftauslegung bezeichnete und fo als einsache ungebilbete Buchftabenmenfchen brandmarten wollte.

einen Mönch weihen können unter ben besagten Umftänden, nur die Furcht Gottes habe ihn zu dieser Sandlungsweise angetrieben und er selbst nur den Nugen der Kirche im Auge gehabt; auch er habe ähnliche Weihe-Ertheilungen nicht misbilligt, die in seiner Provinz vorgekommen. Ubrigens folgte Paulinian dem heiligen Spiphanius nach Salamis und blieb ihm als einer von seiner Geistlichkeit unterthänig.

Da ber Bischof von Jerusalem von seinem Drigenis= mus nicht abließ. so brachen hieronbmus und die übrigen bethlebemitischen Mönche Die Rirchengemeinschaft mit ihm ab, Epiphanius fehrte nach Saufe zurud und richtete an Rohannes Das ebenermähnte Schreiben, in welchem er fich rechtfertigte und auf die anstößigen Bunfte ber origenistischen Lehre aufmerkfam machte. Origenes lehre nämlich in ben Büchern neol doxwe, daß ber göttliche Sohn ben ewigen Bater, ber beilige Beift ben Gobn nicht zu schauen vermoge, ferner lehre er, daß die Menschenseelen vor ihrer Einleibung als Engel bes Himmels präexistirt hatten und nun zur Strafe in irdische Leiber (σωμα = σημα, Grabmal) verwiesen worden maren; Die Thierfellrode beute Drigenes auf die Menschenleiber, und die ganze Urgeschichte erflare er allegorisch, sowie er auch die Auferstehung im Fleische läugne. Diefes gutige Schreiben erreichte feinen 3med nicht; ja ber Batriarch Theophilus von Alexandrien verklagte den Epiphanius beim Papfte Siricius als Anthro-pomorphiten. und Johannes, Bifchof von Jerusalem, griff in einem Briefe an Theophilus fomobl ben Epiphanius als ben Sieronbmus bart an: 397.

Wir verlaffen nunmehr mit Epiphanius ben weiteren Berlauf dieses Streites, welcher durch Rusinus in den Occident verschleppt, je länger je mehr zu einer persönslichen höchst widerwärtigen Controverse zwischen Rusinus und Hieronhmus wurde, der, wie Augustin mit Recht sagt, wahrshaftig nicht zur Erbauung der Kirche diente und mit der

Berurtheilung bes Drigenes zu Rom 399 endete, und wir fol= gen mit Epiphanius bem vermidelten Streite, welcher in ber gleichen Ungelegenheit und zu berfelben Beit von Ugppten ausgebend in Ronstantinopel mit ber Absetzung Des beiligen Chryfostomus fcblog. ') Die Monche in Ugypten maren von jeber getheilt, indem die einen in der ftetischen Bufte einem fleischlichen Anthropomorphismus zugethan maren, mabrend bie in ber Einobe von Nitria (Natranthal) lebenden Drigenisten maren. Der zweideutige, hinterhältige, charafterlose Bischof Theophilus war anfangs mit ber Drigenistenpartei befreundet und zeichnete bie vier gelehrteften Monche berfelben, welche wegen ihrer Leibeslange bie vier langen Brüber genannt wurden, (fie hießen Dioscur, Ummonius. Euthymius, Eufebius) befonders aus, ja er weihte fogar ben Dioskur gum Bifchofe von Hermopolis. Blötz-lich anderte er fein Berfahren, verdammte auf einer Synobe 311 Alexandrien 399 ben Drigenismus und verjagte bie wiber= ftrebenden origenistischen Monde. Rirgende gedulbet tamen fie endlich zum heiligen Chrysostomus nach Konstantinopel, welcher fie zwar freundlich aufnahm, ihnen auch ihr Gebet in ber Rirche zu verrichten erlaubte, übrigens fie nicht zur Kommunion und Rirchengemeinschaft zuließ, bevor ibre Sache untersucht und entschieden ware. Zugleich schrieb Chrifostomus an Theophilus, er moge die Monche wieder in Gnaben an- und aufnehmen, erhielt aber als Antwort eine lange Anklageschrift gegen bie Monche. Diese nun rechtfertigten sich und fetten in einer Rlageschrift bes Theophilus Thrannei und Frevelthaten zuerst bem beiligen Chry= fostomus, bann ber Raiferin Eudoxia auseinander. Theophilus follte fich por einem Concil in Ronftantinopel verantworten. Das mar Dl in's Feuer. Theophilus ichob

<sup>1)</sup> Bgl. Böhringer, die alte Kirche, 2. Auflage, 1876, 9. Bb. (Chrysoftomus und Olympias) Seite 59 ff., und das von Böhringer ftark benützte Leben des heiligen Johannes Chrysfoftomus von J. B. Silbert, Wien 1839, Seite 226 ff.

bie ganze Schuld auf Chrpfoftomus und begann eine gerabezu satanische Machination gegen benselben, immer jeboch unter bem Bormande, als wolle er nur ben Drigenismus treffen. Bor Allem ftellte er bem greifen Epiphanius Die Gefähr= lichkeit ber Sache vor, und leiber gelang es ihm, unferen Beiligen als Saupt gegen bie Drigenisten und natürlich auch gegen ben eigentlich gemeinten Chrhfoftomus zu benützen. "Es ftebt", fo fcbrieb er ibm, "beiner Burbe gu, ber bu fruher benn wir in folden Treffen gekampft haft, uns, die wir nun im Rampfe ftehen, zu tröften und alle Bischöfe ber ganzen Insel Eppern zu versammeln und Spnobalichreiben sowohl an une als an ben Bifchof von Konftantinopel sowie auch an andere zu senden, benen bu etwa noch schreiben willft, bamit burch bie Ubereinstimmung Aller Drigenes felbst namentlich und seine gottlose Reterei verdammt werbe; benn ich habe erfahren, bag bie Lafterer bes mahren Glaubens (bie verfolgten Mönche) für die häretische Wuth zu tämpfen, nach Konstantinopel sich eingeschifft haben, bamit sie biefer Gette neue Unbanger gewin-Trage alfo Gorge, allen Bifchöfen Ifauriens und Bamphyliens und ber benachbarten Brovinzen ben Stand ber Dinge mitzutheilen und, wenn es bir gut bunft, unfer Schreiben beizulegen, bamit wir Alle in einem Beifte vereint durch die Kraft Jesu Christi sie in ben Bann thun zum Untergange ihrer Gottlosigkeit, von welcher sie befeffen find. Damit aber unfer Schreiben besto schneller nach Kon= ftantinopel tomme, fenbe einen erfahrenen Rleriter babin, wie auch wir es gethan haben. Über Alles aber bitten wir bich, inbrunftig jum Berrn ju beten, bamit wir in Diefem Rampfe ben Sieg erringen." 1) Das ift bie Sprache bes vollendeten Beuchlers! Bie fromm klingt Alles, wie fern von aller Berfonlichkeit und eben begwegen um fo feiner und giftiger! Epiphanius, burch biefen um bas Beil ber

<sup>1)</sup> Sozom. l. c. 8, 14

Rirche fo beforgten Brief umfomehr aufgeschrecht, ba Theophilus ihn früher felbst als Gegner ber Drigenisten und als Anthropomorphiten verklagt hatte, versammelte als Metropolit ber Insel Chvern alsbald eine Spnobe. in welcher die Lesung fämmtlicher Schriften bes Drigenes verboten murbe, schiffte fich, um bie Drigenisten in ihrem eigenen Lager aufzusuchen, nach Konftantinopel ein und landete unweit ber Stadt an bem Orte Sebbomon, mo er in die Kirche eintrat. Bier feierte er die beiligen Geheimnisse und, ba fein Erzdiaton auf der Reise gestorben mar, nahm er hier auch die Weihe eines neuen Diakon por. Damit batte er mobl einen Gingriff in die Rechte des beiligen Chrysoftomus fich erlaubt; boch biefer beutete ibm biefes Berfeben feinesmege übel. fondern schickte ihm ben gangen Rlerus feiner Rirche gum Empfange entgegen, und ließ ihn einladen, bei ihm Bohnung zu nehmen. Epiphanius lehnte ab, wofern nicht Chryfostomus bes Drigenes Schriften verbamme und ben Dioscurus mit feinen Brubern vertreibe. Chryfostomus ant= wortete, es folle zuerst ein Concil sprechen. Da berebeten bie Feinde bes Chrysoftomus ben Epiphanius, er folle an einem Tage, mo feierlicher Gottesbienft in ber Apostelfirche gehalten werben follte, por allem Bolfe bie Schriften bes Drigenes, ben Dioscurus und feine Genoffen als Drigeniften verdammen und zugleich ben Bifchof ber Stadt wegen feiner Saltung in ber Drigenistenfrage ftrenge tabeln. Chryfostomus, zum Glude noch rechtzeitig unterrichtet, fchicte bem Epiphanius feinen Diakon Serapion entgegen, ber ibn auch burch milbe Worte bewog, von feinem Borhaben abzustehen. Epiphanius murbe nachdenkend. Mehr noch ging ihm zu Berzen eine Unterredung, welche er mit den langen Brubern batte und bie uns Sozomenes 1) aufbehalten bat. "Es begab fich nämlich Amon, und bie mit ihm waren, gu Epiphanius. Diefer fragte fie, mer fie waren? Gie ant-

<sup>1)</sup> L. c. 8, 15.

worteten ihm: Bater, wir find bie langen Bruber! Gerne jeboch möchten wir wissen, ob bu einen unserer Jünger je gesehen ober eine unserer Schriften gelesen haft? Da Epi= phanius verneinte, fragte Ammon weiter: Warum urtheilest bu benn, daß wir Reter feien, ba bu boch keinen Beweis haft, wodurch du uns ber Reterei überführen könnteft? Epiphanius antwortete, er habe es gehört. Da ermiberte Ummon: Wir haben gerade bas Gegentheil gethan; benut fehr oft haben wir beine Junger gesehen, und haben auch beine Schriften gelefen, unter welchen eine fich befindet, Die ber "Anker" genannt wird. Da nun Biele dich tabelten und dich der Ketzerei beschuldigen wollten, haben wir dich, wie billig, als einen Bater vertheibigt und beine Sache in Schutz genommen. Alfo bättest auch du Abwesende nicht bloß nach dem Hörensagen verurtheilen sollen, ba bu burchaus feinen Beweis gegen fie hattest, woburch bu dich hattest über= zeugen können, noch hättest bu auch Denen, Die bich lobten, einen folden Gefallen erweifen follen. Auf biefe Antwort redete Epiphanius freundlicher mit ihnen."

Epiphanius begann nun mehr und mehr das Triebwerk bes gangen Schauspieles und bas bobenlose Berberben gu burchschauen; enttäuscht riß er sich aus bem Gewirre ber Intriguen und einem Rampfe heraus, in bem Lift und Leidenschaft die Sauptrollen übernommen hatten. Beffere Ginficht und eine innere Stimme, Die ihm fein nabes Lebensende verfündete, trieben ben bochbetagten, faft hundertjäh= rigen Erzbischof von Konstantinopel fort. Rührend ist eine lette Unterredung, die er mit Chrysostomus gepflogen. Als Dieser verwundert fragte: Gottseliger Epiphanius, ist es wahr, daß du gegen mich gesprochen, antwortete er: Athlet Chrifti, lag bie Brufung über bich ergeben und triumphire! Rührend find auch feine letten Worte, mit benen er von ben Bischöfen, Die ihn jum Schiffe begleiteten, Abschied nahm: "Ich laffe euch die Stadt, den Palast und das Schauspiel (inoxquow); ich gehe weg, benn ich habe Gile, große Eile." Die Tobesahnung erfüllte fich. Epiphanius farb auf ber

Beimreise, noch bevor er Eppern erreicht. 403. Seine Schüler erbauten auf Eppern eine Kirche unter feinem Namen, worin fie fein Bilb aufstellten.

### 2. Die Schriften des heiligen Lviphanius.

Sehr bebeutend 1) find die Werke bes beiligen Epiphanius in dogmatischer Beziehung, und nicht minter als Archiv für Kepergeschichte und patristische Polemik. Es find folgende:

1) Der "Anter", 2) fo genannt, weil biefe Schrift burch Die Darftellung ber tatholischen Lehre für Die Chriften in den arianischen Stürmen ein Anker zur Festhaltung des wahren Glaubens sein foll. Geschrieben im Jahre 374 behandelt dieses Schreiben besonders die Trinitätslehre, Die Menschwerdung, die Auferstehung und das Gericht, und enthält 121 Rapitel. Auch werden zwei Glaubensbekenntnisse mitgetheilt, ein kürzeres und ein längeres. Da letzeteres fast ganz so lautet, wie das Nicano konstantinopolizanische, so ist damit bewiesen, daß der Zusat des zweiten öfumenischen Concils zum Nicanischen in Betreff ber Lehre vom heiligen Geiste schon mehrere Jahre vorber in einzelnen Kirchen im Gebrauche gewesen ift. In Nr. 12 und 13 werden alle bamals befannten Barefien namentlich aufge-

2) Ayxvowtós, ancoratus, also eigentlich "der Festgeanferte"

<sup>1)</sup> Treffend charafterifirt Suidas den Epiphanius als Schriftfieller: παρά μεν των πεπαιδευμένων διά τὰ πράγματα, παρά
δε των ίδιωτων διά τὰ δήματα άναγινωσκεται.

gablt, worauf man ihn bat, biefe Barefien im Einzelnen zu beschreiben und zu widerlegen. Darum fchrieb er

2) Das Panarion, 1) Heilmittelkasten ober Medicinschach= tel, welche Heilmittel gegen das Gift aller Regereien ent-hält. Es ist dieses das Hauptwerk unseres Beiligen und zugleich das häresiologische Hauptwerk des Alterthums, geschrieben von 374—77 in 3 Büchern. Epiphanius hat sich hier die Aufgabe gestellt, die tausendköpfige Hydra der Häresis in alle ihre Schlupfwinkel zu verfolgen. Hier übt er felbst, wozu er alle Gläubigen auffordert: ) "Bringet die Irrlehrer zum Schweigen und verwahrt Andere vor ihren Irrthümern und Einwürfen." Darum sammelte er Alles, was er aus schriftlichen Duellen und mündlichen Mittheilungen über die Reter vom Anfange ber Welt bis auf feine Beit erfahren tonnte, erweitert alfo ben Begriff ber Barefie, die boch wohl nur eine Entstellung ber driftlichen Wahrheit ift, auf das Gesammtgebiet der Religion und führt auch die griechischen Philosophenschulen und die jubischen Geften mit auf, weil jene so gut wie biefe von ber göttlichen Offenbarung abweichen. Gefolgt ift er hierin bem Beispiele bes Sippolyt. Unter ben achtzig 3) Gärefien, beren Lehren er umftanblich genug nicht nur vorträgt, fondern auch widerlegt, gehören zwanzig der Zeit vor Chriftus an, und theilen sich in Barbarismus, von Adam bis zur Sündsstuth, Gellenismus, Samaritismus und Judaismus, so daß die letzteren drei sich wieder in mehrere Afte ver-zweigen. Die driftlichen Häresien eröffnet der Erzvater der Ketzer, Simon Magnus; mit der 64. Härefie beginnt die Bekämpfung der Origenisten, Arianer, Photinianer, Mar-

<sup>1)</sup> Πανάριον oder Πανάρια, auch Adversus 80 haereses. Die Erklärung der ersteren Benennung gibt Epiphanius selbst an. Πανάριον εἶτ' οδν κιβώτιον ἐατρικόν καὶ θηριοδητικόν. Ep. ad Acac. et Paul. am Beginne des Panarion.

<sup>2)</sup> Aufer n. 107.

<sup>3)</sup> Vielleicht entsprechend ben 80 Concubinen im Soben-

cellianer, Semiarianer, Pneumatomachen, Antidikomavianiten u. A. bis herauf zu den Meffalianern aus der Zeit
des Epiphanius. Konnte er bei den Letzteren aus eigener Anschauung und Erfahrung schöpfen, so benützte er für
die Ersteren besonders Justinus Martur, Irenäus, Hippolyt, und schleppt er von überallber Materialien zusammen,
wenn man auch nicht immer sagen könnte, daß dieselben
verarbeitet und verdaut seien. Eine würdige Krone wird
diesem Riesenwerke ausgesetzt in der angehängten Expositio
sidei catholicae, welche 31 Kapitel hat und die Hauptlehren
der Kirche womöglich noch schöner als klar barstellt. Zum
Zwecke der leichteren Benützung fertigte unser Heiliger

- 3) Die Aranspakalwoig: ein gebrängter Anszug bes Panarion, mitunter in etwas geänderter Ordnung. Da die Saupttheile des Panarion mit den selbsteigenen Worten des Epiphanius wiedergegeben werden, so würde dieser Auszug noch immerhin das Werk des Epiphanius bleiben, selbst wenn erwiesen werden könnte, daß er von einem Anderen veranstaltet worden sei. Übrigens citirt schon der heilige Augustinus diese Schrift als ein Werk des heiligen Episphanius.
- 4) Περί μέτρων καίστα θμών (de mensuris et ponderibus), eine ganz vorzügliche, sehr gelehrte Arbeit, in der Epiphanius eine biblisch-archäologische Abhandlung über Maaße und Gewichte, wie sie in der Bibel vorkommen, gibt. Begonnen wird mit einer Erklärung der kritischen und grammatischen Zeichen (n. 1 3), hierauf von den griechischen Übersetzungen des hebräischen Textes, deren Verfassern und Geschichte gehandelt (n. 3—20), woran sich ein Katalog der heiligen

<sup>1)</sup> Bgl. S. Augustini Opus imperf. contra Julian. 1, 4. c. 47, wo die Häreste der Apollinaristen "nach dem heiligen Epiphanius" wörtlich so gegeben wird, wie sie in der Anastephalaiosis vortommt.

Bücher bes alten Testamentes anreiht (n. 2. 3. 24, cf. n. 4. 5); endlich ist in ben vier letzten Absätzen (n. 21—24) bas eigentliche Thema enthalten: Namhaftmachung ber verschiebenen Maaße und Gewichte in der Bibel, Benennung berselben und Grund der jeweiligen Bezeichnung, wohl auch eine allegorisch=mystische Ausdeutung der verschiedenen Werke. Geschrieben wurde dieses Werk 392. Hieher gehört auch der biblische Erkurs:

- 5) Περί ιβ' λίθων (de duodecim gemmis), worin bie 3wölf Sbelsteine im Brustschilbe bes Aaron mit allegoristischer Ausbeutung ihrer Namen beschrieben, beren naturgeschichtsliche Eigenschaften und Kräfte angegeben werben. Aufferbem bestigen wir:
- 6) Zwei Briefe des heiligen Epiphanius, der eine an Johannes, Bischof in Ferusalem, der andere an den heiligen Hieronhmus gerichtet. 1) Im Ersteren bestämpst er den Origenismus, rechtfertigt sich wegen der Weihe des Paulinian und gibt an, warum er in der Kirche von Anablat, im Kirchensprengel von Ferusalem, den Vorhang zerrissen habe; im Letzteren lobt er den Adressaten und Theophil von Alexandrien wegen ihres Eifers gegen die Origenisten.

Die übrigen bem hl. Epiphanius hin und wieder beigelegten Schriften sind unächt, wie: De prophetis, welche wegen ihrer unsinnigen Fabeln unseres heiligen Baters ganz unswürdig ift; Tractatus de numerorum mysteriis; physiologus, eine Sammlung der Eigenheiten der Thiere, mit mhstischen und moralischen Bemerkungen. Mehr mit Necht kann man etwa die Baterschaft des Epiphanius geltend machen auf die

<sup>1)</sup> Der eine ift, wie oben schon angegeben worden, ber 51. unter ben Briefen bes heiligen hieronymus, ber letzte kommt in berfelben Sammlung als ber 91. vor.

Sermones ober homiliae octo. 1) Der Commentar über bas Sohelied, welchen Foggini, Präfest ber vaticanischen Bibliothek, unserem Spiphanius zuschrieb und edirte, Rom 1750, gehört, wie Giacomelli zuerst nachgewiesen, dem Philo, Bischof von Carpasium auf Chpern, Freund und Suffraganbischof des Spiphanius.

Epiphanius hatte mit seinen Schriften ben Zweck, auch ben Ungelehrten sich verständlich zu machen. Daher sah er weniger auf Schönheit und Eleganz der Sprache, und vernachlässigte mitunter die Feile des Sthles, wird breit und lang. Um die Reinheit der Sprache hat unser Austor sich wenig gekümmert, aber die Lebre, die er vorträgt, ist rein und lauter. Des Epiphanius Schriftwerke sind Diamanten, ungeschliffen glänzen sie durch ihre natürliche Schönheit.

Betress der Ausgaben ist als editio princeps anzusehen die von J. Oporinus Basileae 1544 Fol beforgte, welche den Anser, das Panarion, die Anakephalaiosis und das Buch de mensuris et ponderidus in griechischer Sprache enthält. In's Latein murden diese Schriften übertragen von J. Cornarius, und erschienen so zu Basel schon 1543 Fol. und öster, 1545, 1560, 1578; zu Paris 1564. 8°. Diese Ausgabe wurde wiederholt Paris 1566. Fol. 1612. Fol. Die beste Ausgabe ist die von Dionys Petavius, Parisiis 1622 in zwei Foliosünden veranstaltete, womit eine lateinische Übersetzung verbunden ist, welche Betau. ganz neu gesertigt; wiederholt Lipsiae (auf dem Titelblatte sieht Coloniae) 1682. 2 tom. Fol. Bedeutend verbessert im Texte und mit reichen Noten erschienen: Ancoratus, Expositio sidei und die Anacephalaiosis in den Institutiones theologicae C. Thomasii (edidit

<sup>1)</sup> Fünf davon finden fich übersetzt in "Denkwürdigkeiten" von Angusti 2. Bb. St. 58. Doch spricht selbe selbst Betavins bem Epiphanius ab.

Vezzosi) Rom. 1769. 4°. Obler's corpus haeresiologum Berol. 1859-61 enthält im 2, und 3. Bande Panarion und Anacephalaiosis. Nur griechisch ift Dinbort's Ausgabe Lips. 1860 ff. Bei J. P. Migne fommen die Werke des heiligen Epiphanius vor Band 41—43 der Patrologia graeca, 1858, 3 voll.

Sowie Epiphanius in seinem Leben sich als ben eifrig= ften und unermüdlichen Bertheibiger ber firchlichen Rechtglaubigkeit zeigt, fo bilbet biefelbe auch in feinen Schriften ben Anfang und ben Ausgang, ben Kern und Mittelpunkt. Fast feiner ber alten Bater gibt uns eine fo flare und punttliche Darftellung und Auseinandersetzung aller driftlichen Lehren und bes firchlichen Lebens als Epiphanius. Daber wurde er benn auch schon von feinen Zeitgenoffen als "Patriarch der Orthodoxie" und als Beiliger verehrt, und ist es nicht zu mundern, wenn er von Seiten ber Beteroboren bis auf ben heutigen Tag mehr ignorirt ja felbst vielfach verunglimpft und verlästert murde. Aber auch bei ben Ratholiken nimmt er nicht bas gebührende Unfeben ein und ift keineswegs nach Berdienst gekannt und gewürdigt. Da bachte bas driftliche Alterthum viel gerechter. Hieronhmus') bekennt, daß Spiphanius Keinem seiner Zeit an Gelehrsamkeit und Tugend nachstand, Augustinus') preift ihn wegen feiner reinen und heiligen Lehre, und bas Menologium ber Griechen 3) nennt ihn ben großen und bewun-

2) Ep. 222. ad Quodvultdeum. (Epiphanius) in doctrina catholicae fidei laudabiliter diffamatus.

<sup>1)</sup> Ep. 38. adv. errores Joan Hierosolym. (alias 61): Habes Papam Epiphanium, qui te aperte missis literis haereticum vocat. Certe nec aetate nec scientia, nec vitae merito, nec totius orbis testimonio major illo est . . . Tantae venerationis semper fuit, ut regnantes haeretici ignominiam suam putarent, si talem virum persequerentur.

<sup>3)</sup> Bum 12. Mai (bem Gedächtniftage unferes Beiligen): Ούτος δ μέγας και θαυμαστός Επιφάνιος . . . τη κατά Θεόν

berungswürdigen Spiphanius, sowie auch das römische 1) bessen vielseitige Gelehrsamkeit und Schriftkenntniß, die Heiligkeit des Lebens und den Eiser für den wahren Glauben hervorhebt; ja die Bäter des zweiten Nicaer Concils 1) bezeichnen ihn als "doctor ecclesias catholicae".

Soweit mir hekannt, ist noch keine Schrift unseres Beisligen in deutscher Übersetzung herausgegeben worden. 3) Dieß, sowie der Umstand, daß die oft sehr breite, mit häusigen Wiederholungen untermischte und doch mitunter undeutliche Darstellung die Übersetzung erschwert, möge die Mängel und Fehler in der Übersetzung der nun folgenden Stückswar nicht entschuldigen, aber doch erklärlicher machen.

Möchte diese kleine Arbeit, deren Beröffentlichung mit dem vierzehnhundertjährigen Geburtsjubiläum des heiligen Bater Benedikt zeitlich zusammenfällt, dieses Festes nicht allzu unwürdig sein!

Wien, am Schutfeste bes hl. Benedift. 1879.

#### Der Abersetzer.

διέλαμψε άρετη καὶ . . . διδασκαλίαν όρθην καὶ συγγραμμάτων πλήθει πάντας έπαίδευσεν . . . Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις ὁ Θεός έλέησον ήμᾶς. Βοταμθχείκη find die schönen Berse:

Φανεις Έπιφάνιος εν Κύπρω μέγας Κλέος παρ' αὐτή καὶ θανών έχει μέγα Τῆ σύο καὶ σεκάτη Έπιφάνιον μόρος είλεν.

- 1) Quarto idus Mai. Salaminae in Cypro sancti Epiphanii episcopi, qui multiplici eruditione et sacrarum literarum scientia excellens, vitae quoque sanctitate, zelo catholicae fidei, munificentia in pauperes et virtute miraculorum exstitit admirandus. Martyrolog. roman:
  - 2) Mansi collect. concil. tom. XIII. col. 296.
- 3) Röfler gibt im sechsten Bande seiner Bibliothef der Kirchenbäter, Leipzig 1781, einen Auszug aus dem Anter und dem Panarion.

## Des heiligen

# Epiphanius,

Erzbischofs bon Salamis und Kirchenlehrers,

Schrift:

"Der Anker."



## Einleitung.

### Gedankengang der Schrift.

Epiphanius brückt feine Freude barüber aus. zu einem fo murdigen und ehrenden Geschäfte aufgeforbert worden gu fein, baß er nämlich - und hiermit gibt uns ber Autor felbst bie Sauptgliederung feines Wertes an - barlegen folle bie Fundamentalmahrheiten unferes Glaubens von Gott bem Bater. bem Cobne und bem beiligen Geifte, von unferer Erlösung durch Christus, ber Auferstehung der Todten. ber Menschwerdung, von dem alten und neuen Bunde und ben übrigen Stücken unseres beseligenden Glaubens. (c. 1.) Bon c. 2-75 vertheibigt und lehrt unfer Beiliger Die Lehre von der allerheiligsten Dreifaltigteit gegen die Ari= aner und Bneumatomachen, indem er bie Gottheit bes Sohnes und des heiligen Geiftes ausführlich barstellt, die Einwürfe ber Gegner widerlegt. Die firchliche Dreieinigkeitslehre beweist unter Anderem die Taufformel (c. 8), ber breifache Heiligruf ber Engel (c. 10-26), ber Lobgefang ber brei Männer im Feuerofen (c. 23-25), Die Aufforderung des Baters: Laffet uns ben Menschen machen (c. 28), ungablige Stellen ber beiligen Schrift. Sowohl der Geift (c. 5. 7) als auch der Sohn ist mahrer Gott (c. 45-63). Diefes, meint Epiphanius (c. 64) tonnte,

vom Bater und Sohne und beiligen Beifte genügen, nun wolle er noch die Gleichwesenheit der Beiten zeigen und zwar aus den Propheten und der Erscheinung und Liebe des Erlösers. Der Sohn ist gleichwesentlich (c. 65—71); bes Erlösers. Der Sohn ist gleichwesenklich (c. 65—11); ber Geist gleichen Wesens (c. 72—74). Unter ben Ein-würfen gegen alle diese Lehren, beren Epiphanius eine große Zahl abthut, sei hervorgehoben, daß der Geist zwar die Tiesen der Gottheit erforsche, aber nicht begreise (c. 15, 17, 19—21); daß "Niemand gut sei" (c. 18); daß der Sohn spreche "Mein Gott" (c. 29), daß er "weine" (c. 31), mensch-lichen Schwachheiten unterworsen (c. 33, 38, 39); daß ierkte Messenische der Schwischen unterworsen direkte Aussprüche der Schrift das Gegentheil bewiesen (c. 16, 31, 32, 41—45). Auch die muthwillige Frage der Arianer, ob ber Bater ben Sohn mit Willen ober ohne Willen gezeugt habe, mird gebührend beantwortet (c. 52). Eingestreut in biesen ersten Abschnitt find mehrere Digref. fionen; so werden (c. 12, 13) alle 80 Säresien aufgezählt, (c. 14) die schismatischen Meletianer und Audianer erwähnt; (c. 39) Sara's Frauentugend umftändlich erörtert ; (c. 53, 54) wird ein Traktat eingeschachtelt, in welcher Beife Die Bropheten Gott gesehen haben können, (c. 55-57) über bas Ebenbild Gottes in uns, (c. 54, 58, 61, 62) über die wirk- liche Existenz bes Paradieses gegen die verflüchtigenden Allegorien des Drigenes gehandelt. Sat Epiphanius schon (c. 27-38) über die mahrhafte Menf ch werdung bes Gob= nes Gottes gehandelt. fo beweift er biefe Glaubenslehre nochmals ex professo befonders gegen den Apollinar (c. 75-82), daß nämlich Chriftus mahrer Mensch mit Leib und Seele gewesen, beibe Naturen in ihm, aber unvermischt verbunden seien, wogegen die Irrlehrer mit Unrecht Jes. 42, 1 excipiren. Mit (c. 82) wird übergegangen zur Lehre von der Auferstehung des Fleisches. Diese leug-nen die Geiden, sie leugnen die Retzer. Aber die Heiden follten beachten bie Analogien in ber Natur, wo Auferstehung und Wiedergeburt gewöhnliche Dinge find (c. 83-84), follten fich belehren laffen burch ihre mhthologischen Erzählungen (c. 85), und bebenten, mas Alles in bem Bebrauche, Speisen vor bie Graber au stellen und bie Tobten beraußzurufen, ben sie boch so gerne pflegen, liege (c. 86). Die Reter aber (gemeint find die Origeniften) möchten boch Gründen der Vernunft zugänglich fein (c. 87), aus bent Gesichte bes Ezechiel lernen (c. 88), burch bie klaren Ausfpruche ber beiligen Schrift und die wirkliche Auferstehung Christi eines Besseren sich belehren laffen (c. 89-100). Ge= nug von der wichtigen Soffnung ber Auferstehung: Gott moge die Ungläubigen erleuchten und sie burch ben Glauben ber Guten und ihre Standhaftigfeit in Berfolgungen zum rechten Glauben bringen. Go können alle Gläubigen mitwirken zur Bekehrung ber Seiben (c. 100-109). Ungebührlich ist die Ansicht ber Manichaer und Marcionisten Betreffe des alttestamentlichen Gottes. unentschuldbar ber Unglaube der Juden an den menschaemordenen Gottessohn. Rach einer furzen Beleuchtung und Verurtheilung ber Lebre bes Sabellius fommt Epiphanius nochmals auf Die Arianer und Bneumatomachen gurud und ichließt endlich mit einer berelichen und bringenben Mahnung. ben Glauben treu zu bewahren und fortzupflangen. mozu er ein ameifaches Glaubensibmbol mittheilt (c. 109-120).

## Inhaltsangabe. 1)

Unser großer und heiliger Bater Spiphanius ist geboren zu Cleutheropolis in Balästina, wo er and später Vater ber Mönche") geworden ist. Zuerst aber zog er sich nach

<sup>1)</sup> Diese Juhaltsangabe rührt natürlich nicht vom heiligen Epiphanius selbst her, ist aber mit den Ausgaben des "Anter" immer verbunden.

<sup>2)</sup> In dem zweifachen Sinne, bag er bort ein Moffergrunbete und bemielben burch 30 Jahre als Bater vorstand.

Agypten zurud und führte bort ein klösterliches Leben, bis er im zwanzigsten Jahre seines Alters wieder in bas Gebiet von Cleutheropolis zurudkehrte und da ein Kloster grunbete.

"Anker" wird diese seine Schrift deshalb genannt, weil sie wie ein Anker den um Leben und Heil besorgten Geist schützt und festhält, indem eine geordnete Zusammenfassung sehr vieler Glaubensartikel in derselben gegeben wird. So sühre ich an die Lebre von der gleichen Wesenheit des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes, von der wahren und wirklichen Menschwerdung Christi, von der Auferstehung der Todten und von dem ewigen Leben, sowie von dem Gerichte des Leibes, wie nicht minder der Seele; ebenso sind enthalten Auseinandersetzungen gegen die Gögendilder, gegen die Haren, und Anderes. Ferner gibt die Schrift die Namen von achtzig Häresien und gewährt Aufschluß über verschiedene Fragen aus der heiligen Schrift.

Geschrieben ist ber Anker an jene Bewohner Suedras in Pamphilien, welche darum baten in Briefen, die wir hier der eigentlichen Abhandlung vorausschicken. Das geschah neunzig Jahre nach (dem Regierungsantritte des) Diocletian, im zehnten des Bakens, im sechsten Gratian's. 1)



<sup>1)</sup> Alfo im Jahre 374 n. Chr.

## Brief aus Suedra

in Pamphisien, geschrieben an den heisigen Spiphanins von Farsinus und Masidius und anderen Brieftern, die ihn befragen über den Glauben an den Vater und den Hohn und den heisigen Geist und über andere Punkte unseres Glaubens.

Dem ehrwürdigen Bischof Epiphanius enthieten Matidius und Tarsinus, die neuen Priester der katholischen Kirche in Suedra, Gruß im Herrn.

Auf verschiedene Weise pflegt der Feind des Menschengeschlechtes, der Teusel, Berwirrung anzurichten und seine eigenen Samen auszustreuen in den Einfältigeren und noch nicht im Glauben an die heilige Dreifaltigkeit hinlänglich Befestigten. "Aber das Fundament Gottes steht fest," wie geschrieben ist,") und hat dieses Siegel:") "Es kennt der Herr Die, welche sein eigen sind." Die Häretiker aber, welche zu allem Schlechten gleich bereit sind, zeigen, wenn sie auch ihre Blasphemien gegen Jesus aufgeben, gleichwohlihre Ruchlosigkeit in anderer Weise, indem sie nämlich gegen den heiligen Geist

<sup>1)</sup> II. Tim. 2, 19. — 2) Ebb.

ihre Zungen erheben und "Bosheit gegen ben Erhabenen fprechen"1). Mogen jedoch auch ungablige Gemuther vermirrt und in Irrthum geführt merben, mir steben burch Gottes Gnade fest zum mahren Glauben und sind durch= aus in feinem Buntte von der mabren und rechten Lebre abgefallen. Ja Biele, welche bereits bem Irrthum fich bingugeben ichienen, find burch Gottes Gnabe mieber auf ben rechten Weg gurudgebracht worben, und zwar burch Briefe. welche sie von bem preiswirdigen Bischofe Athanasius feligen Andenkens und von Deinem gottesfürchtigen Amts= tollegen Broclianus erhalten haben. Da aber Uberrefte bieser unheilvollen Lehre noch bei Einigen übrig geblieben find und biese burch Euch, die Ihr so wohlerfahren seid, entweder auf ben guten Dlbaum wieder aufgepfropft ober ganglich ausgehauen werden follen, fo schreiben wir und bitten. Eure Frömmigkeit und Wohlbedachtigkeit moge fich murbigen, Briefe an unsere Kirche zu schreiben und bes Weitläufigen die rechte und gesunde Lehre auseinander zu setzen, auf daß auch die noch Ungebildeteren und noch im Glauben Schwankenden burch Euren Brief in bemfelben befestigt und bestärft werden und der Keind ber Kirche, der Teufel, burch Eure beiligen Bitten beschämt und zu Schan= ben merbe. Lebe mohl. Ehrmürdiafter!



<sup>1) \$1. 72, 8.</sup> 

## Brief des Palladius,

Würgers 1) der nämlichen Stadt Suedra, an denselben heiligen Spiphanius in der gleichen Ungelegenheit.

Diesenigen, welche das große und ungeheure Meer durchschiffen, kümmern sich, so lange ein guter Wind das Schiff gerade forttreibt, sehr wenig um die am Meeresuser liegenden Säsen, in der festen Zuversicht, ohne Mühe das Schiff über das Meer zu führen. Sodald aber ein widriger und heftiger Wind entgegenbläst und die Wogen von allen Seiten aufthürmt und das Schiff untobt, dann durchspähen sie das ganze ihnen gegenüberliegende Festland und schauen sehnsüchtig nach einem Hafen aus. Und wenn sie seines wegs in einen solchen hineintreiben können, so sahren sie, das letzte Rettungsmittel, auf eine naheliegende Insel, wenn es sich gerade so trifft, zu, indem sie auf jede Weise sich zu retten suchen. Nur indem sie derselben sich nähern und unter den Schutz der ins Meer sich erstreckenden Vorgebirge sich

<sup>1)</sup> Aus dem Antwortschreiben des heiligen Spiphanius geht hervor, daß Palladius Mönch gewesen sei. Es muß daher der Titel & nodicevómevos, den er an unserer Stelle führt, und der so viel bedeutet als Magistratsperson, auffallen. Tillemont löst den Biderspruch, indem er (h. e. tom. 10. pag. 804.) auminnut, Palladius sei erst nach diesem Briese und noch vor der Antwort des Spiphavius Mönch geworden.

bineinstehlen, vermögen sie sich aus ben ringsum ausgebreiteten Gefahren zu retten. In einer ahnlichen Lage befinden auch wir uns jett, o Berr! In ber Beilslehre Gottes unterrichtet wollen wir uns von bem irdischen Getriebe befreien und in ben fturmlofen Safen Chrifti unfer Lebensschifflein bineinführen. Nachdem aber zu unserer Renntniß gekommen ift, baß gewiffe hoble und, wie es uns wenigstens icheint, thorichte Fragen Betreffe bes beiligen Beiftes aufgeworfen worben find von Leuten, die ba fagen, man dürfe ihn nicht als Berrn und Gott ehren und preifen. fontern ibn nur für einen Diener und Boten Gottes balten, ja bie noch viel schlimmere und erniedrigendere Behren über ibn festhalten, und ba wir in Folge beffen wie in einem rubelosen Schwanken und unter gefahrbrobenben Wogen uns befinden und bedrängt werben, unter uns aber Niemanden finden konnten, welcher die vorgelegten Fragen 34 beantworten und die reine und ächte Lehre uns auseinanderzuseten vermöchte; so waren wir gezwungen, por Deine Gottesfürchtigkeit die Angelegenheit zu bringen, so daß also auch wir mit Recht bas befannte Wort aussprechen: "Meifter, rette uns!" Bir bitten Dich alfo, Du mogeft vermoge Deines unverdächtigen und rechten Glaubens, welchen schon längst ber gute Ruf und glaubwürdige Zeugen verfünden und preisen, sowie vermoge Deiner Stellung, Die ber Beiland Dir gegeben, Dich murbigen, unfere Bitte gutig auf-Bunehmen, und in einem ehrwürdigen Schreiben mittelft einer längeren und beutlichen Auseinandersetzung bie Glaubenslehren über die heilige Dreifaltigfeit barlegen und biefes Schreiben an uns fenden, bamit wir in biefem Glauben befestigt unseres Bunfches theilhaft werben, Diejenigen, welche in diesem Glauben bereits ein gottgefälliges Leben führten, sich erfreuen, Die Berirrten, wenn es möglich ift, auf ben rechten Weg gebracht werben und fo Gott in Allem gebriefen werbe.



## Des heiligen Spiphanius Brief an die Obengenannten,

welcher die vollständige Belehrung über den heiligen Glauben, wie sie Jene erbeten hatten, in sich begreift,

ober bie Schrift:

"Der Anker."

Meinen hochverehrten Brüdern und Prieftern, ben Gerren Matidius und Tarsinus und Numerius und allen ihren Gläubigen, sowie meinen vielgeliebten Söhnen Palladius und Severinus, welche bem guten Eifer so fehr sich hingeben und ein glückeliges und sehr begehrenswerthes Leben sich erwählt haben, aber im retten Glauben und mit vollkommener Zustimmung (ver Nirche), die überdieß ienen Ausspruch des Gerrn erfüllen: "Benn du vollkommen sein willst, verkaufe, was dein ist, und gib es den Armen,") sowie jenen: "Sie verkauften das Ihrige und legten es zu den

<sup>1)</sup> Matth. 19, 21.

Füßen der Apostel nieder," 1) die endlich, was nur immer nugt und frommt, ihren Seelen erwerben: entbiete ich Epiphanius, der geringste unter den Bischöfen, und meine Brüder Beil, im herru!

Blüdlich möchte ich mich selbst preisen. Beliebteite. weil ich, obgleich keineswegs würdig und geeignet zu biefent vortrefflichen Geschäfte beiliger und eifriger und vom Geiste Gottes ergriffener Manner, boch eben von solchen angespornt zu werden gewürdigt wurde, ben Geist zu erheben und auf Das, was nützlich ift, zu richten. Denn mein immer zu= rudgezogener Geift, der die Rube zu pflegen ftrebt und nicht mehr sich anstrengen will, als nothwendig ist, mit Rücksicht2) auf jenen Ausspruch bes Apostels: "Damit ich mich nicht überhebe über jenes Regelmaß, welches uns Gott gegeben hat," 3) muß nun jett nothgebrungen zum Schreiben tommen. Denn die von allen Seiten mich einladenden Stimmen sowohl eures gottentstammten Gifers als auch ber anderen Glaubensgenoffen, ich meine Derer, Die für ben rechten Glauben eifern, sowie meines Sohnes Spratius, welcher begbalb aus Mappten zu mir gereift ift. haben mich bewogen, alle Rachläffigkeit und alles Bögern abzulegen, fo daß ich nicht mehr zurückhalten noch Etwas für wichtiger halten kann, als biefen Brief über ben Glauben zu schreiben. Ersuchet ja ihr, sowie auch meine anberen Brüder um Lehren, die mit eurem Beile in inniger Berbindung fteben, nämlich um bas feste Fundament bes Glaubens an den Bater, ben Sohn und den heiligen Geift, und um die anderen Beilslehren bes Chriftenthums, namlich um die Auferstehung ber Todten, um die Menschwer= bung bes Gingebornen, um ibas alte wie bas neue Tefta-

<sup>1)</sup> Apostelg. 4, 37.

<sup>2)</sup> Wenn wir σχοπουν statt des unverständlichen σχοπουν των lefen.

<sup>3)</sup> II. Ror. 10, 13.

ment und überhaupt noch um andere Grundbedingnisse bes vollen Heiles. Da ich nun alle diese Fragen und Bitten, welche in beträchtlicher Zahl Seitens der Genossen im priefterlichen Amte, Konops und seiner Begleiter, von Anderen und speziell von Euer Ehrwürden, sowie von meinem Sohne Hypatius, welcher desphalb aus Aghyten herkau, an mich gerichtet wurden, vernommen, wurde ich, da so viele übereinstimmende Wünsche zu gleicher Zeit sich erhoben, ganz erschüttert in meinem Herzen und Sinne und überlegte die Sache wohl. Ich bielt es nun für gut, bereitwillig auf eure briefliche Bitte einzugeben und diesen allerdings surzen Brief zur Erfüllung eurer Wünsche zu schreiben.

2. Große Bewunderung erfüllt mich über die Leitung und Borsehung unseres Berrn und Gottes. welcher in der Aberfülle feiner Gute in Allem feinen beiligen Geift Denen gibt, die ihn in Wahrheit suchen. Denn ich meine, bak enere und der Ubrigen briefliche Bitten nicht ohne göttlichen Einfluß entstanden seien, sondern baß ihr burch Gottes Gnabe bagu angeregt worden feib. Gludfelig Diejeni= gen, welche mit bem beiligen Betrus übereinstimmend und gleichlautend miffen und befennen: "Du bift Chriftus, ber Sohn bes lebendigen Gottes."1) Offen werden auch fie vom Berrn felbst glücklich gepriesen werden, wie ja auch jener Beilige zu hören so gludlich mar: "Selig bift bu. Simon Bar Jona," das heißt Sohn des Jonas; benn fein Bater hieß Jonas, und das hebräische Bar bedeutet Sohn. Das nur ift bas mabre Leben, welches ber eingeborne Sohn feinen Schülern verliehen hat mit ben Worten: "Damit fie bas Leben in fich haben," 2) nämlich "zu erkennen ben allein mahren Gott, und ben er gefandt, Jefus Chriftus." 3) Indem der Beiland fagte: "Den allein mahren Gott," führte er uns jum Glauben an einen Gott, auf bag wir nicht mehr ben Elementen ber Welt dienen, nicht mehr ber

<sup>1)</sup> Matth. 16, 16. — 2) Joh. 10, 10. — 3) Ebd. 17, 3.

Glaube an viele Götter in uns sei und die Gedanken ber Menschen nicht mehr fremden Göttern nachgehen, sondern zum einen allein wahren Gotte sich hinrichten. "Denn der Unzüchtigkeit Aufang", sagt die Schrift, "ist das Ersinnen von Götzen.") "Und den du gesandt hast, Jesus Ebristus." Wen versteht er aber unter Jesus Schriftus? Den wahren Gott, jenen Gott Christus Jesus, über welchen auch der heilige Johannes spricht: "Der Eingeborne, der im Schoose bes Baters ist, er dat es uns versündet.") Ein Gott ist also der Bater, und er ist wahrer Gott, nicht etwa ein solcher, wie jene erlogenen Götter, welche Einige der Heiben sir Götter hielten, da sie doch keine Götter waren. Nur ein wahrer Gott ist, weil der Eingeborne ein Sohn vom eigen en Bater und nur einer der heilige Geift ist. Denn die Dreiheit ist in der Einheit, und ein Gott ist Bater, Sohn und heiliger Geift.

3. Es ängstigt aber jener Ansspruch Diejenigen, welche bes heiligen Geistes nicht gewürdigt wurden; denn "Riemand kann sagen: Gerr Jesus, ausser im heiligen Geiste."" Allerdings zwar sprechen den Ramen Jesus auch die Juden aus, aber sie halten ihn nicht für Gott, den Herrn. Auch die Arianer sprechen diesen Ramen ans, aber sie halten ihn nur für einen adoptirten 'Bott und nicht für einen wahren, weil sie des heiligen Geistes nicht theilhaftig sind. Denn wenn Jemand den heiligen Geist nicht empfängt, so nennt er Issus nicht wahrhaft Gerr und nicht wahrhaft Gott und in Wahrhaft Gott und in Wahrhaft Gott und wahrhaft ewiger König. Aber Jene, welche diese falsche Ansicht haben, nögen bederzigen, daß des Baters eingeborner Sohn durchaus über sich selbst nicht Zeugniß ablegen will; denn so spricht er im Evan-

<sup>1)</sup> Weish. 14, 12. — 2) Joh. 1, 18. — 3) I. Kor. 12, 13. 4) Epiphanius gebraucht den Ausbruck: Seos Beros nicht so sehr in der Bedeutung "adoptirter Gott", als geradezu "eingebilbeter, angenommener Gott".

gelium: "Wenn ich über mich felbst Bengniß ablege, ift mein Beugniß Richts; ein Unberer ift es, ber für mich Zeugniß ablegt."1) Und wer ift biefer Undere? Der vom Simmel Die Stimme ertonen ließ: "Diefer ift mein geliebter Sohn, an welchem ich mein Wohlgefallen habe." 2) Derfelbe aber, welcher fprach: "Wenn ich über mich felbst zeuge, ist mein Zeugniß Nichts," fagt hinwiederum: "Und wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugniß mabr," und ebendaselbst: "Die Werke selbst legen Zeugniß ab, die mir der Bater gegeben hat;" deßgleichen: "Mofes schrieb über mich" und: "Woses bezeugt von mir." Der Ausspruch: "Wenn ich über mich selbst zeuge, ist mein Zeugniß Nichts" beabsich= tigt, die eitle Brablerei Jener, Die sich felbst rühmen und fich felbst anempfehlen, verstummen zu machen, ba nämlich Biele fich felbst zu loben und über sich Zeugniß abzulegen pflegen. Der andere Ausspruch: "Wenn ich für mich Zeugniß ablege, fo ist mein Zeugniß mahr," bezeugt, daß fein Bezeugen fein menschliches ift, fonbern baß er Gott ift. welcher burch fein Zeugniß die Wahrheit bezeugt. Wahrer Gott ift also ber Bater, wahrer Gott ber Sohn, wahrer Gott ber heilige Geift, ber Gottes Geift und ber Geift ber Wahrheit ift, eine Dreiheit, Die in einem Beifte gegablt wird; benn vom Bater fpricht ber Sohn felbit: "Damit fie dich als den allein wahren Gott erkennen." 3) Derjenige aber. welcher ihn (ben Gobn Gottes) ben eingebornen Gott nennt, ift ein glaubwürdiger Zeuge, ba er ja "an feiner Bruft lag". 4) Bu ber Bezeichnung: "ber eingeborne Gott" fügte er aber nicht hingu: mabrer Gott, fonbern vom Bater ftebt geschrieben als bem "wahren Gotte", vom Sohne aber, baß er ber "eingeborne" Gott sei. Singegen gilt vom Bater: "Gott ift das Licht,"5) vom Sohne aber, "daß er bas mabrhafte Licht fei."

<sup>1)</sup> Joh. 5, 31. — 2) Matth. 3, 17. — 3) Joh. 17, 3. — 4) Sbb. 13, 23. — 5) Sbb. 1, 4.

4. Sehr beachtenswerth ift die große Genauigkeit ber beiligen Schrift. Denn ber Bater ift bas "Licht". Aber bem Ausspruche über ben Bater wird nicht binzugefügt: das mahre Licht, da es hingegen vom Sohne heißt, daß er "das wahre Licht" ift; und boch wagt Niemand anders zu lehren. Denn wer ist so rasend oder möchte vielmehr eine folde Thorheit auf sich laben, bag er es magte, Unlag zu einer blasphemischen Lehre (gegen ben Bater) barans zu nehmen, weil er in obigem Ausspruche das "wahre" nicht binzugefügt findet? Denn wenn der von ihm gezeugte wahre Sohn das "wahre" Licht ift, so ist entsprechend der Erzeuger des Sohnes auch das "wahre" Licht, er, der denselben ohne Unfang und ohne Zeit (ewig) als das mahre Licht zeugte. Und wie man bezüglich bes Baters nicht magen wird zu behaupten, daß er nicht das "mahre" Licht sei, son= bern wie wir von selbst vermöge unserer pietätsvollen Ge= finnung, wenn es auch nicht geschrieben ist, wissen, baß er das mahre Licht ist, und daran nicht zweifeln, damit wir nicht zu Grunde gehen, so verhält es sich auch mit jener Schriftstelle über den Sohn: "Der Sohn ift Gott." Und wenn auch nicht beigegeben ift der "wahre" Gott, so würben wir uns boch den Anschein des Wahnstung zuziehen. wenn wir frevelhaft zu behaupten magten, der Sohn fei nicht "wahrer" Gott. Denn es ift genügend, bas gange Band ber Dreieinigkeit fo auf eine jede Berfon zu beziehen, bag man aus bem Bater sowohl ben Sohn als auch ben beiligen Geift als wahren Gott erkenne, indem beiben Namen bas Wort "wahr" gleichbedeutend entspricht, ba es vom Bater beißt: "wahrer" Gott, von dem Sohne aber: Gott; bin= gegen aber vom Sohne: das "wahre" Licht, von dem Bater aber: das Licht, damit wir, die beiden Aussprüche über die Gottheit verbindend, bag nämtich ber Bater "mahrer" Gott ift, der Sohn aber das "mahre" Licht, und andererseits der Bater das "Licht", ber Sohn aber ber "Gott", in dem Ausbrucke: Licht und Gott die eine Gottheit, und in dem Ausbrude: "mahrer" Gott und "mahres" Licht Die eine Ginigfeit in Der Wirkfamkeit bekennen.

5. Ahnliche Aussprüche finden fich auch über ben bei= ligen Beift. Wenn ich meggegangen fein merbe", fpricht Christus, "tommt jener Geist der Bahrheit;"1) und von sich selbst fagt er: "Ich bin die Bahrheit,"2) und vom Bater: "Der Beift meines Baters ift's, ber in euch fpricht." B) und wiederum vom Beifte: "Mein Geift fteht in enerer Mitte."4) Eben Diefer Beift, ber auf unerklärliche Beife mit bem Sobne wirkt. führt ihn auch in die Bufte, bamit er vom Teufel versuchet würde. 5) Der herr selbst fagt von ihm: "Der Geift Gottes kam über mich, besthalb falbte er mich." \*) Allerdings spricht der heilige Geift burch Die Bropheten: "Dieß fagt ber Berr, ber Allmächtige, ber Berr, ber in ben Bropheten spricht, der den Donner befestigt und den Geist (Wind) erschafft;"7) aber offenbar ift die Rede von dem Donner, beffen Rollen die Menschen hören, und von ber Erschaffung bes Geistes (Windes) zur Bervorbringung ber Regen, welche von Gott auf bie Erbe geschickt werben. Bon Kreaturen spricht er alfo in ben Worten: "Der ben Donner befestigt und den Geift (Wind) erschafft," benn biefe find geschaffen worden. Indem er aber, Der Bater, seinen Gefalbten ben Menschen anfindiget, fagt er nicht, baß er ihn geschaffen, nicht daß er ihn befestigt, sondern daß er ihn den Menschen verfündet habe, ihn, den wahrhaft von ihm Gezeugten, ben Ungeschaffenen, ben Unwandelbaren, ben Unveränderlichen. den Ewigen aus dem Ewigen, den von Johannes als ben Ewigen Verfünbeten. Denn: "Der ba ift", fagt Moses, "hat mich gefandt;" ") und Johannes: "Der im Schoofe bes Baters ift, ber hat es uns verfünbet." 9) "Der ba ift", ift ber Sohn, "ber ba ift", ift ber Bater, ber Seienbe bei bem Seienben, von ihm gezeugt. Er ift nicht vermischt mit bem Bater, er hat nicht angefangen gu fein, fonbern immer mar er, ber achte Gobn, mit

<sup>1)</sup> Joh. 16, 7. — 2) Sbb. 14, 6. — 3) Sbb. 16, 13. — 4) Agg. 2, 6. — 5) Watth. 4, 1. — 6) Luf. 4, 18. — 7) Amos 4, 13. — 8) Exob. 13, 14. — 9) Joh. 1, 18.

bem Bater, immer ber Bater Erzeuger bes Sohnes. Es gab nämlich nie eine Zeit, in ber ber Bater nicht Bater gewesen ware, und es gab nie eine Zeit, in ber ber Sohn beffen, ber nur Bater ift, nicht eriffirt hatte. Denn mare je eine Zeit gewesen, in ber ber Bater nicht Bater mar, fo mare er felbst Gobn eines anderen Baters gemefen, ebe er ber Bater bes Eingebornen marb. Und fo entehren ben Bater gang und gar Diejenigen, welche ibn zu ehren meinen. In Gott hat feine Zeit ftatt, fein Zeitmaaß, fein Zeit= punft, nicht ein Stundentheil, nicht ein Augenblick, nicht ein Gedankenblit, sondern soweit immer beine Gedanken vordringen, um den Sohn zu begreifen und zu glauben, bente zugleich auch an den Bater! Der Name schon ist bezeichnend. Go oft bu also ben Gobn nennst, bente babei auch an ben Bater; benn mit bem Begriffe Sobn ift auch ber bes Baters untrennbar verbunden, und wenn bu ben Bater nennst, bezeichnest bu ben Gobn, benn er wird ja eben nur im Berbaltnif zum Gobne Bater genannt.

6. Wirst du also zu sagen wagen, daß der Vater nicht Vater war, damit du auch vom Sohne behaupten könnest, daß er nicht gewesen sei? Wenn du aber nicht wagst, irzgend welchen Zuwachs an Herrlichkeit dem Vater beizufügen, denn der Sohn ist derselben Wesenheit mit ihm und bedarf keiner Zugabe, keiner Berrlichkeit, keines Zuwachses, so serne daraus, o Keind unseres Glaubens, der du vielmehr dein eigener Feind bist, dich blasphemischer Reden gegen Gott zu enthalten, und glaube, daß der ewige Vater ewig in Wahrbeit den Sohn zeugte, der auch seinerseits ewig wahrhaft ist, und zwar in seinem Verhältniß zum wahrbaft vorhandenen Vater. Denn der Sohn ist ewig, nicht vermischt mit dem Vater, nicht als Mitbruder,

<sup>1)</sup> So legen wir uns die fehlerhafte Lefeart des Urtertes zurecht, welcher lautet: το γάο υίον έν ταυτίτητι υπάρχει.

fondern als wirklicher, vom Bater gezeugter Gobn, als natürlicher Sohn, nicht als angenommener. Der Sohn ist gleichen Wefens mit bem Bater, nicht Genoffe ber gleichen Substang, fondern gleichen Wefens 1); bas beißt nicht auffer bem Bater gezeugt, wie Ginige behandten, die ihn gum angenommenen, nicht natürlichen Sohne machen wollen. Das aber ift das Band bes Glaubens, ben Sohn als gleichen Befens zu bekennen. Wenn bu fagit: "gleichwesentlich". fo haft bu bie Macht bes Sabellius gebrochen. Denn biefes "gleichwesentlich" zeigt offenbar an, bag nur ein Wefen ift, baf aber in Diefem Wefen ber Bater ift und ber Gobn ift und der beilige Beift ift. Wer ferner eine gottliche Berfon gleichwesentlich neunt, ber bezeichnet bamit, baß fie nicht perschieden von eben derselben Gottheit sei. sondern baß ber Sohn Gott aus Gott und ber heilige Beift Gott ebenderselben Gottheit sei und nicht brei Götter. Denn wenn wir ben Gobn und ben Bater Gott nennen, fo beken= nen wir bamit nicht zwei Götter. Unfer Gott ift ein Gott. wie ber selige Moses fagt: "Der Berr, bein Gott, ift ein (Bott." 2) Gott ber Bater, fagen wir, und Gott ber Cobn und Gott ber beilige Geift; Gott und nicht Götter. Denn es gibt nicht mehrere Götter. Durch die drei Ramen aber wird die eine Gottheit des Baters und des Sohnes und bes beiligen Beistes ausgebrückt, und nicht etwa zwei Göbne, benn ber eingeborne Sobn ift nur Einer. So ist auch ber beilige Beift, ber Geift Gottes, ber immer mit bem Bater und Sohne mar, nicht ein anderer als Gott, sondern er ift von Gott, geht vom Bater aus und nimmt's vom Golm. 3)

<sup>1)</sup> Οὐ συνούσιος, άλλ' όμοούσιος.

<sup>2)</sup> Deut. 6, 4.

<sup>3)</sup> Die griechischen Bäter bedienten sich, um das Verhältniß des heiligen Geistes zum Sohne zu bezeichnen, statt des Terminus der Lateiner: Er geht vom Sohne aus, lieber des biblischen: "Der Geift nimmt es vom Sohne" (Joh. 16, 14),

Der eingehorne Sohn ift ferner unbegreiflich, auch ber beilige Beift ift unbegreiflich. Er geht allerdings von Gott bervor, ift aber bekbalb von Bater und Gobn nicht verfdieten, noch auch werben burch ibn Bater und Gobn mit einander vermischt, sondern es ist immer Dreiheit in einem und bemfelben Wefen, und es ift feine andere Wefenheit auffer ber Gottheit, sowie keine andere Gottheit auffer der Wesenheit, sondern es ist eben bieselbe Gottheit. und aus eben berfelben Gottheit ift ber Sohn und ber beilige Geift.

7. Der Beift ift also beiliger Beift, ber Sohn Sohn. "Der Beift geht vom Bater aus 1) und empfängt vom Sohne 2) und burchforschet bie Tiefen Gottes;" 3) ber Beift verkindet, mas er vom Sobne vernommen, beiliget in der Welt die Beiligen burch die Dreieinigkeit, ift ber Dritte in ber Benennung; benn wir fagen: ber Bater, ber Gohn und ber heilige Beift. "Gebet bin", beißt es, "taufet im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Geistes!" 4) Der heilige Beift ift bas Siegel ber Gnade, bas Band ber Dreieinigkeit, nicht ein Anderer in Bezug auf Die Babl, nicht verschieden ber Benennung nach, nicht ferne ber gegenseiti= gen Durchbringung, "fonbern es ift ein Gott, ein Glaube, ein Berr," b) eine Gnabe, eine Rirche, eine Taufe. 3mmer ift tie Dreieinigkeit Dreieinigkeit. Die empfängt sie einen Zuwachs, wenn man fie fo aufzählt: Der Bater und ber Sohn und ber beilige Geift. In ber Dreieinigkeit ift teine Bermischung, nicht ist in berfelben etwas Berfchiebenes von dem eigenen göttlichen einfachen Wesen, so daß in vollkommener Subsistens pollkommen ist ber Bater, poll-

boch ift ihnen auch die Bezeichnung der Lateiner nicht fremd, wie aus dem "Anker" c. 8 zu ersehen ist.

1) Joh. 15, 26. — 2) Sbb. 16, 14. — 3) I. Kor. 2, 10.

— 4) Matth. 28, 19. — 5) Ephes. 4, 5.

tommen ber Sohn, volltommen ber heilige Beift: ber Bater, der Sohn und der heilige Beift. Doch es wird der Beift auch unter ben Gnabengaben aufgeführt. Denn "es find Bertheilungen ber Gnabengaben, jedoch berfelbe Geift ift es, und Bertbeilungen ber Dienste gibt es, aber es ift berfelbe Berr, und Bertheilungen von Wirfungsweisen gibt es, aber es ift derfelbe Gott, welcher wirket Alles in Allent."1) Niemals mögen wir von biefer Vorlage abweichen, nie von ber Wahrheit abfallen. Wir übernehmen bamit nicht die Rechtsanwaltschaft für Gott, sonbern benten nur fromm, damit wir nicht zu Grunde geben: und wir sprechen fo. nicht als ob wir Gott begreifen ober faffen könnten, benn als Menschen sprechen wir aus, mas mir erfahren haben. Die göttliche Majestät ift ja eine unendliche, taufendmal über alle unsere Begriffe erhaben, Die höchst glorwürdige in sich, die meder einen Zumachs an Ehre empfangen fann, noch eine Verminderung. Nichts ift in ber Dreieinigkeit ge= schaffen ober erst nachher in ihr entstanden. Der Bater zeugt ben Sohn. Es war aber nie eine Zeit, in ber ber Sohn nicht gewesen ware, benn wann ware ber Bater nicht Bater zu nennen? Es war also immer ber Bater, und es war immer ber Sohn, nicht als Mitbruder, sondern als Sohn, gezeugt in geheimnifvoller, fogenannt in unbegreiflicher Beife, mit bem Bater im ewigen Gein und nie aufhörend zu fein. Der Bater ift ungezeugt und ungeschaffen und unbegreiflich, ber Sohn gezeugt, aber auch un-geschaffen und unbegreiflich, ber beilige Geist ewig, nicht gezeugt, nicht geschaffen, nicht Mithruber, nicht Bater8= bruder, nicht Großvater, nicht Enkel, sondern aus demsel= ben Wefen wie Bater und Gobn. Denn "Geift ift Gott". 2)

8. Jeber biefer Namen ist speciell bezeichnend und läßt keine weitere Bedeutung zu. Denn der Bater ist Bater, und er hat Nichts, was ihm gegenübergestellt werden

<sup>1)</sup> I. Kor. 12, 4. — 2) Joh. 4, 24.

fonnte, ober woburch er mit einem andern Bater verbunben mare, damit nicht etwa zwei Götter feien. Der Sohn ift der Eingehorne, mabrer Gott vom mabren Gotte. Er bat nicht ben Ramen bes Baters, ift aber auch nichts Berschiedenes vom Bater, fondern ber Gobn bes einen Baters. Er ift ber Gingeborne, bamit er gang speziell ber Sohn fei; und Gott aus Gott, damit Bater und Sohn ein Bott beiffe. Und ber beilige Beift ift nur ber Gine. Er heißt nicht Sohn, und man bezeichnet ihn nicht mit dem Namen Bater, fondern er beifit eben ber beilige Beift, obne etwas Anderes zu fein ale ber Bater. Denn ber Gingeborne (Gobn) felbst faat: "Der Geist bes Baters" 1) und: "Der Beift, welcher vom Bater ausgeht und von bem meinen empfangen wirb," ") bamit fo ber heilige Geift nicht etwas Berichiebenes vom Bater genannt werbe, fondern von berfelben Wefenheit, von berfelben Gottheit, ber göttliche Beift, ber Beift ber Wahrheit, ber Beift Gottes, ber Beift des Trostes. Er wird so mit diesem einzig ihm zukommen= ben Ramen benannt, und es wird ibm fein anderer (beiliger Beift) gegenüber gestellt, auch wird er nicht mit irgend einem anderen Beifte gleich gehalten und nicht mit dem Ramen bes Sohnes ober bes Baters genannt. bamit nicht die nur einem zukommenden Ramen Mehrere bezeichnen. Rur der Begriff Gott liegt gemeinsam sowohl in ber Bezeichnung Bater als auch Cohn und beiliger Geift, welcher aus Gott und felbst Gott ift. Denn ber Geift Gottes ift ber Beift bes Baters und ber Geift bes Cohnes, und gwar nicht in ir= gend einer Sontheie, wie in uns Seele und Leib verbunden find, fondern zwischen Bater und Gohn, vom Bater und Sohne ausgehend, 3) ber Bezeichnung nach ber Dritte. Da= rum heißt es auch in ber Schrift: "Gebet bin, taufet auf

1) Soh. 15, 26. — 2) Ebb. 16, 14.

<sup>3)</sup> Ex rov Nargos xal rov vlov. Ein wichtiges Zengniß eines gricchischen Kirchenvaters über bie firchliche Lehre vom Ausgange bes heiligen Geiftes aus bem Bater und bem Sohne.

ben Ramen bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Beiftes!" 1) Wenn aber ber Bater auf feinen Namen tauft als auf ben Namen Gottes und fo bas Siegel im Ramen Gottes vollständig in une besiegelt ift, und wenn Chriftus auf feinen Namen taufet ale auf ben Namen Gottes, und wenn jenes Siegel vollkommen ift, indem wir im Ramen Gottes besiegelt werben: wer wird ba gegen seine eigene Seele freveln und fagen, baf ber Beift etwas Berichiebenes von der Gottheit fei? Denn wenn auf den Ramen bes Baters und auf ben Namen bes Sohnes und auf ben Ramen bes heiligen Beiftes bod bas Siegel ber Dreiheit nur eines ift, fo ist auch die Macht ber Gottheit in ber Dreiheit nur eine. Wenn nun biefes Gine Gott ift, bas Undere aber erschaffen und baber nicht Gott, wie konnten die 3mei (Gobn und Geift, wenn sie nicht Gott maren) zu bem Ginen verbunden sein in dem Siegel der Vollendung? Wir sind alfo nur auf ben einen foniglichen Namen bes Batere besiegelt worden, und alles Andere ift nicht königlich, sondern "wir tienen noch ben Elementen und den Geschöpfen." 2) Es follte nämlich, bas ift die Meinung ber Irrlehrer, bes Baters Name allein uns nicht haben retten können und er fich baber zwei andere Clemente geschaffen baben, auf daß feine Gottheit noch einen Zuwachs an Macht erhalte und ben von ihm Berfiegelten retten könne und ber von ihm geschaffene Menich Rachlaffung ber Gunden und Erlöfung erlange.

9. Ach welch' ein Frrthum, welch' eine Blasphemie! Woher ift benn biefer neue Unglaube ober, wie ich lieber fagen möchte, biefer neue Frzelaube in die Welt eingedrunsgen? Denn schlechter ift der Freglaube als der Unsglaube. 3) Der Ungläubige nämlich wird auf den rechten Weg

1) Matth. 28, 19. — 2) Gal. 4, 3.

<sup>3)</sup> Xelowe yao i nanonioria rifs aniorias, "schlechter ist Ketzerei als Unglaube." Ein des Spiphanius würdiger Ausspruch.

gebracht, wenn er ben Glauben annimmt; aber ber 3rrs gläubige läßt fich fehr fdwer auf bie rechte Babn bringen, ift fcmer ju retten, wenn nicht irgendwie bie Gnabe von oben ibn beimfucht. Auch ber beilige Betrus fagt gu Unanias: "Warum bat euch ber Satan versucht, bem beiligen Geift zu lugen ?"1) und er fügt bingu: "Du haft nicht Men= schen, sondern Gott gelogen." Also ist mahrer Gott, ausgebend vom Bater und Sohn, der Geist, welchem logen Diejenigen, Die vom Berthe Etwas entwendeten; wie ja and Baulus beiftimmt mit ben Worten: "Ihr feid ein Tempel Gottee, und ber Beift Gottes wohnt in euch." 2) Alfo ift ber Beift, wie ich schon oben gesagt habe, Gott; benn barum merben jene beiligen Menfchen, in welchen ber beilige Beift wohnet, ein Tempel Gottes genannt. Go bezeugt es uns ber Fürst ber Apostel, welcher gewürdigt murbe, bom Berrn felig gepriesen zu werben, "weil ihm ber Bater geoffenbart hat." 8) 3hm hat ja ber Bater ben mah= ren Sohn geoffenbaret, und er wird befihalb felia gepriefen. ben beiligen Beift aber offenbart er felbft. Go geziemte es ja bem ersten ber Apostel, bem festen Fels, "auf welchen Die Rirche Gottes erbaut ift, und gegen welchen Die Bforten ber Bolle Nichts vermögen." 4) Unter ben Bforten ber Bolle find aber bie Barefien und bie Barefiarchen gu verfteben. Denn allerweise ift in ihm ber Glaube gefichert morben. ber bie Schluffel bes himmelreiches erhielt, und ber auf ber Erbe löset und im himmel binbet. In ihm fann man alle bie fubtilen Fragen über unferen Glauben bargeftellt finben. Er ift es, ber breimal verleugnet hat und breimal fich felbft verwünscht hat, ebe ber Sahn frahte. Denn um feine überfliegende Liebe gum Berrn gu zeigen, hatte er mit Zuversicht betheuert: "Wenn auch Alle bich verleugnen follten, fo merbe ich bich nicht verleugnen:" 5) und hiemit befannte er ihn als mabren Menschen. Betrus

<sup>1)</sup> Apostelg. 5, 3. — 2) I. Kor. 3, 16. — 3) Motth. 16, 17. — 4) Ebd. 16, 18. — 5) Ebd. 26, 33.

ift es ferner, ber auf ben Ruf bes Sahnes weinte, um fo anzubeuten und zu bekennen, bag ber Sohn Gottes nicht etwa nur jum Scheine, fonbern wirklich gefangen genommen worden fei, und ihn fo, indem er über feinen Berrath und die Gefangennehmung bes Berrn weinte, als mabren Menfchen bekenne. Betrus mar auch ber Genoffe Deffen, "welcher an ber Bruft bes Berrn lag." 1) Diefer lernte bom Sohne und erhielt von ihm Die Tiefe ber Erfenntniß und offenbarte fie. Jener aber erhielt vom Bater gu schützen und zu sichern das Kleinod des Glaubens. Betrus ift es auch, welcher nach feiner Berufung im Schiffe auf bem See Tiberias leicht geschürzt fischte, und zu welchem ber Schüler, ben Jesus lieb hatte, auf bas Wort bes Erlöfers: "Kinder, habt ihr Nichts zu effen?" ") und : "Werfet gur Rechten eure Rete aus, und ihr werbet fangen," als Alle über Diefe Worte ftaunten, fagte: "Der Berr ift es:" Mensch zwar nach bem Fleische von Maria, geboren in Wahrheit und nicht nur bem Fleische nach, qu= gleich aber auch Gott und Geift aus bem Simmel vom Bater gekommen. Betrus ift es, ber vom Berrn vernahm: "Petrus, weide meine Lämmer!"") welchem die Heerde an-vertraut worden ist, der sie in der Kraft Gottes selbst gut leitet, welcher die Menschheit Christi bekannte, welcher in Wahrheit über ben Sohn mittheilt, was er vom Bater em= pfangen, welcher ben beiligen Geift bezeichnet und feine Berrlichkeit in ber Gottheit, welcher bem Paulus und bem Barnabas zugleich mit Jakobus und Johannes die Rechte reichte zum Zeichen ber Gemeinschaft, 4) "auf bag burch brei Zeugen jedes Wort bestehe." 5)

10. Nichts kann ohne zwei ober brei Zeugen fest befteben. Deswegen wurde schon im alten Bunde vorbildweise jede Sache so bekräftigt. Die unter bem Gesetze

<sup>1)</sup> Joh. 13, 23. — 2) Ebb. 21, 5. — 3) Ebb. 21, 7. — 4) Gal. 2, 9. — 5) Matth. 18, 16.

lehten, erkannten aber eigentlich nur ben Bater, wenn fie nicht auch irgendwie die Rraft bes Sohnes angenommen batten, woburch fie zwei Zeugniffe, bas bes Baters und bes Cobnes, ju jeder Befräftigung hatten, und wenn fie nicht ale brittes Zengniß angenommen batten ben beiligen Geift, offentundig belehrt burch bie Stimme ber Cherubim und Geraphim, welche breimal rufen: "Beilig, Beilig, Beilig." 1) Denn Die Lobpreisung im himmel besteht nicht etwa nur in einem zweifachen Ruf; auch rufen bie beiligen unficht. baren himmlifden Befen nicht viermal eben Diefes "Seilig" ober etwa nur einmal, sonbern fie sprechen brei einzelne Borte: Beilig, Beilig, Beilig, Gie fagen aber nicht: Die Beiligen, Die Beiligen, Damit fie bas eine (göttliche Wefen) mit mehreren Namen benennen und fo bie Dreigabl offenbaren: sie wiederholen dreimal ben Beiligruf und sprechen in ber Einzahl und immer baffelbe Wort, bamit fie nicht viele Bötter auszudruden icheinen. Denn ein Gott ift ber Bater im Sohne, ber Sohn im Bater qualeich mit bem beiligen Beifte. Und baber ift ein beiliger Gott in Diesem breifachen "Beilig" angedeutet, ber Bater eine mabre Berfon und ber Cohn eine mahre Berfon und ber beilige Geift eine mabre Berfon; brei Berfonen, aber eine Gottheit. eine Gubstang, eine Berrlichkeit, ein Gott. Indem bu ben Bater nenneft, fo umfaffest bu im Bedanten bie Dreieinigkeit: bu haft ben beiligen Geift empfangen . zugleich damit empfingst bu auch die Kraft bes Baters und bes Sohnes Gottes; bu haft ben Bater gepriefen, bamit haft bu zugleich angebeutet ben Sohn und ben beiligen Beift, aber ohne Bermischung. Denn ber Bater ift Bater, ber Sohn Sohn, ber beilige Beift bleibt als beiliger Beift. Und es wird die Dreiheit von ber Einheit und Diefelbigfeit ?) nicht losgeriffen. Es wird geehrt ber Bater, weil er Bater ift : es wird geehrt ber Sohn, inwieferne er Sohn

<sup>1) 31. 6, 3.</sup> 

<sup>2)</sup> Ταυτίτητος.

ist : es wird geehrt der beilige Geift, inwieferne er ber mahrhafte Beift und Gottes Beift ift. 1)

11. Es fpricht aber ber Eingeborne: "Wer ben Bater ehrt, ehrt auch ben Gohn." 2) Denn indem man den Bater neunt, bezeichnet man auch ben Sohn und ehrt man auch ben beiligen Geift. Und wer ben Sohn ehrt, ehrt ben Bater; benn indem man ben Gobn ehrt, ehrt man baburch schon ben Bater, weil man ja Chriftus nicht unter bem Bater bekennt. Denn wenn ichon unter uns Menschen biefe Gesinnung ift, daß wir die Rinder nicht für niedriger balten wollen und bezüglich der Ehre tief unter den Eltern ftebend, - benn bie ben Rinbern zugefügte Schmach geht auf bie Eltern über. - um wie viel mehr wird Gott ber Bater nicht wollen, daß fein Sohn je für geringer gehalten werde? Wer alfo ben mahren Sohn bes Baters als unter ber Burde bes Baters annimmt, ber ehrt ihn nicht, fonbern ber entehrt ihn vielmehr und ist in großer Unwissenheit befangen. Wie aber Chriftus bezüglich feines Baters fpricht: "Niemand fennt ben Bater als ber Gobn, und Riemand fennt ben Sohn als ber Bater," 3) fo fpreche ich getroft: auch den Beift fennt Niemand als ber Bater und ber Sohn, von welchem er ausgeht, und von welchem er empfängt. Wie mogen es benn die Baretiter magen, ben Geift als verschieden von Gott zu bezeichnen, sie, die mehr von Ber= blendung und Voreingenommenheit als von der Wahrheit fich leiten laffen, Die nicht verstehen Die mahrhaften Worte bes gewiß glaubwürdigen beiligen Apostels Baulus, jenes Paulus, tem ter Apostelfürst Betrus, welcher gewürdigt wurde, Die Schluffel des himmelreiches zu haben, 4) Die Rechte gereicht. b) ber pom Simmel Die Stimme borte:

5) Gal. 2. 9.

<sup>1)</sup> Der Zusammenhang scheint mir diese von den Ausgaben abweichende Eintheilung zu verlangen.
2) Joh. 5, 23. — 3) Matth. 11, 27. — 4) Ebd. 16, 19.

"Saulus, Saulus, warum verfolgst bu mich?" 1) ber gewür= bigt murbe, geheime Worte zu hören, welche einem Menschen zu sprechen nicht erlaubt find, 2) ber ba fagt: "Nie= mand kennt, mas des Menschen ift, als ber Beift bes Menichen, ber in ihm wohnt"?3) Damit wollte er aber nun gleicherweise bas Simmlische barftellen, bamit er nicht etwa ein vom Menschen genommenes Beisviel auf Gott übertrage, fonbern eben nur gleichnisweise bas himmlifche jum Theile erfläre. Denn bie gange Schöpfung gusammen= genommen, die Engel und die Erzengel, die Cherubim und Seraphim mit dem gangen himmlischen Beere, himmel und Erbe. Irdifches und Aberirdifches und Unterirdifches, Ge= ftirne und Sterne, bas Trockene und bas Feuchte, turz Alles, was im Simmel und auf Erden ift, tann ben Berrn nicht darstellen und nicht abbilden das Urbild bes Berrfchere. Dem Menschen verleiht Gott gnabenweife fein Bild, indem es in der Schrift heißt: "Gott machte den Menschen, nach seinem Bilde machte er ihn." ) Durch besondere Gnade also hat jeder Mensch das Bild Gottes. Niemand aber tann fich mit feinem Berrn gleichftellen. Denn das Abbild ist sichtbar, das Urbild unsichtbar; dieses unfterblich, jenes fterblich: Diefes Die Duelle jeglicher Beisbeit und alle Bollkommenheiten in sich vereinigend, ber Mensch aber, ber diese Gnade Gottes nur gum Theil hat, ftebt weit unter ben vollkommensten Geschöpfen, wenn ibm nicht Gott für befondere Burbigfeit burch feine Gnabe größere Vollkommenbeit verleiben will.

12. In dem angeführten Beispiele: "Niemand weiß, was im Menschen ist, als der in ihm wohnende Geist" fagt derselbe heilige Apostel weiter: "So weiß auch, was in Gott ist, Niemand als der Geist Gottes." 5) Er sagte

<sup>1)</sup> Aposteig. 9, 4. — 2) II. Kor. 12, 4. — 3) I. Kor. 2, 11. — 4) Gen. 1, 27. — 5) I. Kor. 2, 10. 11.

nicht: als ber Geist Gottes, ber in ihm wohnet, sonbern nur: "als ber Geist Gottes;" beghalb., damit nicht etwa Jemand Gott für zusammengesetzt ober aus Theilen zu-sammengefügt sich vorstelle. Er sagt: "als ber Geist Gottes," benn "Gottes Geist erforschet ja Alles, auch die Tie-fen ber Gottheit". Dieser Geist, welcher die Tiesen er-forschet, ist also nicht verschieden von Gott. Wenn aber uns bie beilige Schrift tabelt mit ben Worten: "Was man dir gebietet, dessen gedenke immerdar, und das Verborgene ist für dich nicht nothwendig, und was dir zu hoch ist, das fuche nicht!" 1) werben wir ba auch von bem beiligen Geifte fagen, daß er mehr aus Neugier und nicht vielmehr seiner Natur nach die Tiefen Gottes erforscht? Wo erforscht er benn die Tiefen der Gottheit und wegmegen? Erflare es mir, o Thor! Etwa weil er neugierig ist oder weil er sich um Anderer Dinge so angelegentlich bekümmert und ber eigenen überdrüssig ist? Das sei ferne! Sondern weil die Beiligen gewürdigt werben, bag ber Beift Gottes in ihnen wohne, so verleiht er ihnen, sobald er in ihnen wohnet, das Charisma, zu erforschen die Tiesen Gottes, damit sie ihn dann um so mehr preisen, wie ja auch David bezeugt: "Aus der Tiese habe ich zu dir gerusen;"\*) und zwar in unbegrenzter Weise und nicht so schlecht und unvollsommen wie die Arianer und alle anderen Sesten. Solche sind, wenn wir von der Gesetzgebung burch Moses ausgehen, eilf, welche unter dem Gesetze bis zur Menschwerdung Christi, und sechzig, welche nach der Menschwerdung Christi entstanden sind; dazu kommen noch fünf, welche vor der Bundesschließung sich gebildet, und die vier hellenischen Sekten, so daß also vor der Gesetzgebung zusammen neun gezählt werden. Und wenn wir alle Sekten zusammenrechnen mit ibren Müttern, so erhalten wir die Zahl achtzig. \*)

<sup>1)</sup> Sir. 3, 22. 23. — 2) Pf. 129, 1. 3) Ausführlich handelt Epiphanius über alle biefe Setten im Panarion und in ber Anakephalaiofis.

Mütter sind fünf in folgender Ordnung: Der Barbarismus, Shthismus, Hellenismus, Judaismus, Samaritismus. Daron gebar der Hellenismus vier Häresten, nämlich
die der Phthagoräer, Platoniker, Stoiker, Epikuräer. Aus
dem Geletze entstammten vor der Menschwerdung Christi
eist; sieben nämlich aus dem Indaismus: die Schriktgelehrten, die Pharifäer, die Saddukter, die Effaer, die Nasaräer,
die hemerobaptiken, die Herodianer; vier aus dem Samaritismus: die Gorthener, Sehnäer, Essener, Dositheer.
Macht Jusammen unter dem Gesetze aus den Juden und
Samaritern eits.

13. Vor ber Erscheinung Christi im Fleische, von Abam bis Chriftus, gab es zwanzig Barefien; nach ber Menschwerdung Chrifti aber bis zur Regierung bes Balentinianus, Balens und Gratianus gahlt man fechzig Retereien, welche fich fälschlich ben Ramen Chrifti beilegten. Gie ordnen fich wie folgt: Die Gimonianer, Die Menanbriner, Die Satorniler, Die Bafilipianer, Die Rifolaiten, Die Gnoftifer, auch Stratiotifer ober Phibioniten, nach Ginigen auch Sekundianiten, nach anberen Sokratiten, Bakdbaer und Roddianer, auch Borboriten genannt; die Rarpofratiten, Die Korinthianer, auch Merinthianer, Die Nazoräer, Die Cbionäer, Die Balentiner, Die Setundianer, mit benen gu verbinden ift Epiphanius und Ifidor, Die Ptolemäoniten, Die Martoffer, die Kolorbaster, die Berakleoniten, die Ophiten, die Raianer, die Sethianer, die Archontiker, die Rerdonianer, Die Markionisten, Die Lukianisten, Die Avelleianer, Die Severianer, die Tatianer, Die Enfratiten, Die Rataphrhger, welche auch Montanisten und Tastodrugiten beissen; Die Bepuzianer, welche auch Brisfillianer und Quintillianer beiffen. Diesen werben beigezählt die Urpothriten, die Quatuorbezimaner, welche Ditern an einem fixirten Tage des Jahres feiern, Die Aloger, welche bas Evangelium und die Apotalppfe des Johannes nicht annehmen, Die Abamianer, Die Sampfaer, auch Elfefaer, Die Theobotianer, Die Melchifebetianer, Die Barbesianisten, Die Noetianer, Die

Balesier, die Ratharer, auch Navatäer ober Montesier, wie man sie in Rom nennt, die Angeliker, die Apostoliker, die Apotakten, die Sabellianer, die Origenisten, welche die Un= verschämten beiffen, Die Origenisten bes Abamantius, Die Anhänger des Paulus von Samofata, Die Manichaer ober Afoaniten, Die Bierafiten, Die Meletianer, welche in Ughp= ten ein Schisma bilben, bie Arianer ober Ariomariten, bie Aubianer, welche zwar im Schisma, aber nicht in ber Barefie find, Die Photinianer, Die Martellianer, Die Salbarianer, die Bneumatoniachen, welche gegen ben göttlichen beiligen Geift freveln, Die Aerianer, Die Aetianer ober Unomber, welchen fich beigefellt Eunomius ober beffer Unomos, Die Dimoriten, welche bie volltommene Menschwerdung Chrifti läugnen, die Apolinarier, welche behaupten, bag bie beilige und beständige Jungfrau Maria nach ber Geburt Chriffi mit Joseph sich ehelich verbunden habe, und die man auch Untiditomarianiten nennt, Diejenigen, welche zu Ehren Mariens einen Ruchen (collyris) opfern und baber Rollprianer beiffen, Die Mefalianer, mit welchen fich verbinden Die Marthrianer aus ben Beiden, Die Euphemiten und Die Satanianer.

14. Berzichtend barauf, so vieler häresien Namen zufammenzugählen und ihre gottlosen Werse anzusühren, will
ich nur über die zwei angesührten Schismen reben. Bon
diesen ist das eine das der obenerwähnten Meletianer in Agypten. Diese haben sich Derer wegen, die zur Zeit der
Berfolgung absielen und dann von den Unsrigen nach geschehener Buße wieder in ihren früheren Stand ausgenommen wurden, von der Kirchengemeinschaft losgerissen, bitden aber seine Häresie. Das andere Schisma ist das der
Audianer in Mesopotamien, welche zwar auch im Schisma
leben, aber keinen falschen Glauben bekennen, sondern nur
darüber bartnäckig streiten, daß der Mensch nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen sei, die auch nicht wegen des Glaubens sich auslehnen und sich lostrennen oder wegen eines
andern Grundes, sondern nur weil sie in einer gewissen affectirten Berechtigfeit feine Gemeinschaft baben wollen mit folden Bifcofen und Brieftern, welche Gold und Gils ber besitien, und weil fie bas Bascha gur felben Beit wie die Juden halten. Das ift der Grund, warum fie fich lostrensnen und abfallen von der Gemeinschaft der orthodoxen Rirche. Solche Leute haben ben beiligen Beift nicht empfangen und baben nicht gelernt bie Tiefen ber Gottheit, und fo murben fie in biefe Barefien und Schismen vermidelt, welche aus eitler Musstellungssucht und Streitluft 1) entstanden find. Sobald fie nämlich bie Wahrheit verlaffen batten, fo tamen fie auf viele Irrmege und hielten balb biefe balb jene Lehrmeinun= gen fest. Um uns aber ben obigen Ausspruch zu erklaren, fährt ebenberfelbe beilige Apostel fort: "Wir haben ben Beift Gottes empfangen, bamit mir erkennen, mas uns von . Gott gegeben ift. Bas wir auch reben nicht mit Worten, welche (irdische) Weisheit, sondern welche der heilige Beift lehret, und wir vergleichen Geiftliches mit Beiftlichem 2c." 2) Es ift also ber Beift nicht verschieben von Gott; benn wenn er verschieben von Gott mare, fonnte er bann bie Tiefen Gottes erforschen? Was magst bagegen bu noch anführen, ber bu nach eitlem Ruhme ftrebst und babei bein eigener Feind bift, bamit ich ben Geift nicht ben Beift Gottes nenne? Bas fturmft bu gegen ben Unbefampfbaren? Warum fämpfest bu gegen Den, welchen man nicht befriegen fann? "Es wird bir schwer, wider ben Stachel gu leden :" 2) du gereichst bir selbst jum Unftog, nicht bem Logos: du fängst bich felbit, nicht ben Beift; du trennst bich felbst von der Gnade Gottes und nicht den Sohn vom Bater, noch auch ben beiligen Geift von bem Bater und bem Sohne.

13. Ja, wendest bu mir vielleicht schlau und scharf-

<sup>1)</sup> Διά προφάσεως έρεσχελίας. Gin sehr wahres Wort, das vom Ursprung aller Häresien und Schismen gilt.
2) I. Kor. 2, 12. — 3) Apostelg. 9, 5.

sinnig ein, und ich habe schon einige Thörichte, welche bie Morte Gottes und unferes Erlöfers blasphemisch verbrehten, fo fagen gebort : "Der Beift erforschet zwar bie Tiefen der Gottheit," aber er begreift fie nicht, denn der Apostel fagt in feinem Ausspruche einfach nur: "Er erforschet Die Tiefen Gottes," fest aber nicht bingu: und begreift fie. D ber unerhörten Beisheit! Bar es benn unbedingt nothwendig, zu "erforscht" auch noch binguguseten: "und er begreift"? Rach beiner thörichten Unsicht wenigstens ift ber ganze Sinn unvollkommen, wenn biefes Wort nicht 1) bin= autommt. Aber hier gibt es für bich teinen Ausweg mehr: benn die Schrift bestätigt boch in allweg für einen frommen und religiöfen Menschen Die Bahrheit. Da fteht nun über ben allmächtigen Gott Folgendes geschrieben : "Gott prüfet Die Rieren und erforschet bas Innere bes Leibes." 1) Benn nun Gott die Nieren prufet, erkennt er fie nicht eben ba= burch schon? Ober foll bier ber gesammte Umfang bes Erfennens ichon als mit bem Brufen abgeschloffen angezeigt merben? Denn es heißt in ber Schrift nur: Er "erforschet" bas Innere bes Leibes, und es ift nicht hinzugesett: "er erfennt es". Werbe ich nun etwa benhalb mir felbst ben (geiftigen) Tob zuziehen und nach beiner unverständigen Meinung zu bem Ausspruche "und er begreift es nicht" mir bingufugen? Gerade in berfelben Weise beifit es nun auch vom beiligen Beifte: "Er erforschet," und es war ebenfowendig nothwendig bingugufugen, baß er auch begreife. In bem gemählten Ausbrucke ift ichon offen ausgesprochen, baß ber beilige Geift bie Renntniß Gottes und ber Tiefen ber Gottheit habe. Wenn also auch nicht beigesetzt ift: "und er begreift," so muß man Dieß doch mitverstehen, um nicht feine Seele zu verberben. Wie es alfo Riemand magen wird, vom Bater zu fagen: er erforscht, aber begreift nicht. - benn ber Bater bat ja ben Menschen erschaffen mit bem

Der Zusammenhang fordert μή προςτιθεμένης.
 Spr. 20, 27,

Sohne und bem beiligen Geifte; immer ist ja bie Dreis einigkeit Dreieinigkeit, und fie tann nie einen Bumache er= leiben. - fo gilt bas auch vom beiligen Beifte. Denn wenn es bei Erschaffung bes Menschen beißt: "Im Unfange fchuf Gott himmel und Erbe," 1) fo wird damit angedeutet und bingemiefen auf ben zum Werte ber Schöpfung einladenben Ruf des Baters; und insbesondere ben Ausspruch: "Laffet uns machen" möchte ich auf ben Sohn und ben beiligen Beift beziehen. Es heißt ja in der Schrift: "Durch bas Wort bes Berrn find die Simmel befestigt worden und burch ben Sauch seines Mundes alle ihre Kräfte." 2) Daber schafft mit bem Bater ber Sohn, und es schafft mit ber beilige Beift. Gott alfo, ber Allmächtige, ber ben Menschen ge= schaffen bat, follte nicht miffen, mas bes Menschen ift, weil es von ihm nur beißt: "Er erforschet bas Innere bes Leibes"? Wie genau aber Gott Alles weiß, beutet Die Schrift an, wenn es weiter heißt: Damit nicht Giner, ber Sünde thut, glaube, bag er vor Gott verborgen fei. Denn er fennt den Menschen und mas bes Menschen ift.

16. Der Bater erforscht also das Innere des Leibes und erkennt es, der heilige Geist erforschet die Tiesen der Gottheit und erkennt sie. Er offenbart ja den Heiligen die Geheimnisse Gottes und lehrt sie Gott innigst preisen und zeigt den Seinen (Peiligen) Gottes Unbegreislichkeit. Daher ist der Geist nicht verschieden von Gott. Denn nicht von den Engeln heißt es, daß sie erforschen die Tiesen der Gottscheit, nicht von den Erzengeln. "Niemand weiß den Tag oder die Stunde," sagt der Sohn Gottes, "weder die Engel des Himmels noch der Sohn, sondern nur der Bater." 3) Ts meinen aber unverständige Thoren, die nicht geschmickt sind mit dem heiligen Geiste, ob denn nicht Etwas im Bater sei, was nicht ist in der Gottheit des Sohnes. "Aber wie der Bater das Leben in sich hat, so hat auch der Sohn das

<sup>1)</sup> Gen. 1, 1. - 2) Jef. 32, 6. - 3) Mark. 13, 32.

Leben in fich," 1) und: "Alles, mas bes Baters ift, ift mein." fagt eben berfelbe beilige Logos bes Baters. Bas fommt aber bem Bater zu als etwa Dieß? Ift aber Gott zu fein bem Bater eigenthümlich? Das ist auch bes Sohnes. Dber ist das Leben des Baters? Das ist auch des Sobnes. 3st bas Licht zu fein bem Bater allein eigen? Offenbar auch bem Sohne. Ober die Unsterblichkeit? Sie ist auch bes Sohnes. Auch die Eigenschaft ber Unbegreiflichkeit kommt bem Bater und auch bem Sohne gu. Bas alfo inimer bem Bater zukommt, bas kommt auch bem Sohne zu. Folglich muß auch jene Erkenntniß, welche im Bater ift, auch im Sohne und in bem beiligen Beifte fein. Benn nun Giner trotzbem meint und behauptet, baß "ber Sohn ben Tag nicht wiffe", fo ift es wohl Zeit, bag er fich eines Befferen belehre und nicht Blasphemisches lehre. Ich will ihm eine Erkenntniß vorlegen, und er wird ficher erkennen. Mein Lieber, - ich nenne bich nämlich fo, weil ich Niemanden haffe, fondern nur den Teufel und Die Werfe bes Teufels und ben Brrglauben, - ich flebe für bich, auf bag bu gur Wahrheit Gottes gelangest und bich nicht felber verberbeft in beiner Blasphemie gegen Gott. Gar groß ift, mas Gott durch die Baben bes heiligen Beiftes uns mittheilt. Denn "bem Ginen", heißt es in ber heiligen Schrift, "wird gegeben bas Wort ber Weisheit, einem Andern bas Wort ber Lehre u. f. w. Es ist aber einer und berfelbe Beift, ber einem Jeden zutheilt, wie er will." 2) Dieg ift gefagt, um dir gu zeigen die Macht und Berrlichkeit bes beiligen Beiftes, Der einem Jeben die Charismen austheilt, wie er will. Bitte also den Bater, daß er dir den Sohn offenbare, bitte den Sohn, bamit er bir offenbare ben Bater, und wiederum bitte ben Bater, damit er dir den Gobn gebe und dir offenbare ben beiligen Geift und dir verleihe, ihn in dir zu haben, auf daß der dir verliebene beilige Beift dir offen= bare alle Erkenntnift bes Baters und bes Sobnes und bes

<sup>1)</sup> Joh. 5, 26. — 2) I. Kor. 12, 8.

beiligen Beiftes und bu lernest, bag in bem Sohne und bem beiligen Beifte keinerlei Richtwiffen fei.

17. Denn wenn auch in ben Engeln jene größere Machtvollkommenbeit und Erkenntnig nicht vorhanden ift, fo barf man boch feinesmege annehmen, bag auch ber Sohn Gottes und ber beilige Beift berfelben entbehre. In geift= lichem Berftanbe fagt Gott, ber vom Bater zu uns getommene Logos: "Die Binchischen werben beurtheilt,"1) bas ift Diejenigen, welche nicht bebenten und erwägen bie Bahrbeit bes Sohnes ober vielmehr bie Rebe ber Beisheit. Sicherlich wirft du auf meine Frage: Wer ift boch größer, ber Bater ober jener Tag, von welchem bie Rebe ift? nicht au antworten wagen, bag nicht ber Bater größer fei. Wenn aber ber Bater größer ift als ber Tag und als bie Stunde und als Alles, mas von ihm erschaffen worden ift und noch erschaffen werben wird, und ihn niemand kennt als ber Sohn: mas ift ba mohl bas Größere, ben Bater zu erten= nen ober jenen Tag? Offenbar ben Bater zu erkennen. Bie follte alfo Der, ber bas Größere weiß, bas Beringere nicht wiffen? Da also ber Sohn ben Bater kennt, so fennt er offenbar auch ben Tag, und es gibt überhaupt Richts, mas der Sohn nicht kennete. Allerdings, mird man ent= gegnen, hat der Bater, welcher größer ift als Alles, biefe Renntniß, nicht aber ber Gohn. Daß ber Bater aber größer ift, betennt er felbft mit ben Worten: "Der Bater ift großer als ich." ) Aber so fagt ber Sohn aus, ben Bater zu ehren, 3) wie sich's geziemte, und wie ja auch ber Sohn selbst

1) I. Kor. 2, 14. 15. — 2) Joh. 14, 28.

<sup>3)</sup> Alla routo τιμών τον Πατέρα λέγει ο Υίος. Epiphanius bezieht an unserer Stelle und auch Pan. haer. 69. n. 53. den Ausspruch des Heilandes, daß der Bater größer sei, auf die göttliche Natur. In Rücksicht auf die göttliche Natur des Sohnes könnte das Größersein des Baters etwa verstanden werden,

böher von dem Bater geehrt murde. Mußte ja doch fürwahr des Baters wahrer Sohn den eigenen Bater ehren, um sich als ächten Sohn zu beweisen. In welcher Beziebung nun hältst du denn den Bater für größer? An Umfang oder an Masse? der Zeit oder einem bestimmten Zeitabschnitte nach? an Bürde oder an Gottheit? an Unsterblichkeit oder in Bezug auf Ewigkeit? Nichts von dem. In der Gotheit ist Nichts, was nicht in gleicher Weise auch dem Sohne zukäme; sondern nur insoferne der Bater Bater ist und der Sohn sein wahrer und ächter Sohn ist, ehrt er seinen Bater. Nicht aber sommt der Gottheit Masse zu, so daß etwa der Bater übermäßig wäre im Berhältniß zum Sohne; auch unterliegt Gott nicht der

daß der Bater ungezeugt, ayévvntos, der Sohn aber aus dem Bater gezeugt, yévvytos, ist. (Abalbert Maier, Commentar üb. d. Johannesevangel. 1843. 2. Bd. Seite 314.) So faßt es Epiphan. im Pan. 1 c. Τίνι γάρ πρέπει δοξάζειν Πατέρα άλλα Tio and the control of the control o gleiche Theodoret h. e. l. 1. c. 4 (Brief des Bifchofs Alexander von Alexandrien an Alexander von Byzanz) und ibid. 1. 2. c. 8 (mo die Synodalepistel der Bater von Sardita mitgetheilt wird): ferner Bafilius cont. Eunom. 1. 4, welcher ebenfalls fagt, ber Bater fei größer wis altrov nal apynv. Bon ben Lateinern fei ermähnt S. August. De fid. et symb. c. IX. pag. 185 u. 159 e. B. Die Ehre, die der Gohn dem Bater nach des Epiphanius Ertlärung erwies, liegt eben darin, daß er fich als den Bezeugten, ben Bater als ben Ungezeugten, fich als Sohn, jenen als Bater ben Menschen offenbarte. Undere Grunde gibt Epiphanius air in der genannten Stelle des Panarion: Eis ήμων ύπο-γοαμμόν και της ποός τον Πατέρα δόξης ύπ' αυτοθ αναφερομένης είς μίαν ένζτητα καί είς μίαν δόξαν δοξάζει ό Υίδς τον Πατέρα, ίνα ήμας διδάξη την αυτού τιμην τοῦ Πατρὸς είναι. Doch ift es gar tein Zweifel, daß biefe an fich mahre Deutung von Joh. 14, 28 gang auffer Zusammenhang und Absicht der Rede bes herrn ficht, biefe vielmehr fordern, daß bas "Größer" ber menfchlichen Ratur des herrn entgegengeftellt werde.

Zeit, so daß der Bater den Sohn an Zeit überragte, noch ninumt der Bater einen relativ höheren Platz ein, so daß man den Sohn untergeordnet benken müßte; vielmehr umsfaßt er Alles selbst und wird von Keinem begriffen. Bom Sohne heißt es in der heiligen Schrift: "Er sitzet zur Rechten des Baters," und nicht er ging in den Bater hinsein, damit so Sabellius widerlegt und die blasphemische Lehre eines Arius zurückgewiesen wäre.

18. Forsche boch nicht nach Dem, wonach man feines= megs forschen muß, sondern ehre ben Gobn, bamit bu ben Bater ehreft. Wenn es aber ferner von Gott beißt: "Niemand ift aut ale nur Einer, nämlich Gott," 1) fo follft bu begwegen, weil ber Sohn ben Bater besonders zu ehren Die= fen Ausspruch that, bich nicht vermeffen, ben Gohn etwa für nicht gut zu erklären. Denn nicht um guzugeben, baß er felbst nicht gut fei, nennt er ben Bater gut; im Gegen-theile, er zeigt sich um so viel beffer, indem er feinem Bater Die Ehre gibt, fo bag man alfo aus ber Gite bes Baters ableiten fann die Erkenntniß ber Bute bes Gobnes, ber von bem guten Bater Gott gezeugt ift. Es ift Seitens Derjenigen, welche fo Etwas von bem Cohne zu fagen magen, bas Beichen eines großen Unverftandes, wenn man fich auch barauf beruft: "Giner nur ift gut, Gott." Un vielen Stellen lehrt uns die göttliche Schrift bas Gegentheil. Sie rebet von einem .. armen und flugen Anaben und nennt ibn gut"; 2) und anderswo: "Samuel war gut vor Gott und ben Menschen"; 3) und wieber: "Gut mar Saul, bes Ris Sohn aus dem Stamme Benjamin, um eine Schulter und mehr höber als gang Ifrael"; 4) und: "Es ift gut, ju gehen in das haus des Schmerzes mehrials bes Trunkes"; 5) ferner: "Dffne, o Berr, ben Simmel, beinen auten Schats" ; 6) und:

<sup>1)</sup> Luf. 18, 19. — 2) Pred. 4, 13. — 3) I. Kön. 2, 26. — 4) Ebb. 9, 2. — 5) Pred. 7, 3. — 6) Num. 20, 6.

"Die Rebe ift gut über ein Geschent." Die Schrift sagt ferner: "Beffer ist ein Hund, der lebt, als ein Löme, der todt ist.") "Beffer ist's, daß Zwei seien als ein Einziger;"") "Beffer ift der Schluß der Rede als der Anfang;"") "Benn ihr, die ihr öbse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wiffet," 1) wo vom Fische und bem Brobe die Rebe ift. Wie kann man nach alledem zu behaupten wagen, daß der Sobn, indem er Die Gute bes Baters anführt, feine eigene in Abrede ftelle und nicht vielmehr in besonderer Beise Die bes Baters ehren wolle? Er fah nämlich, bag Der, welcher zu ihm sprach: "Guter Meister", ") nicht so sehr aus bem Bergen als nur mit bem Munde es fprach, und er wollte ihm beweifen, daß er seiner Lippenrede nicht traue, sondern das Herz durchforsche; wie er ja auch an einer anderen Stelle sagt: "Warum saget ihr zu mir "Herr, Herr" und thuet meine Worte nicht?" ") So wollte er ihn also überführen. Er hatte ibn einen guten Lebrer genannt, verharrte aber nicht in bem Glauben an ihn, baß er nämlich auf feine Gutheit alaubte.

19. Er selbst alfo, ber beilige Logos, ber persönlich Lebenbe, ber bimmlische König, ber mabre Sohn, er, ber immer mit bem Bater ift, ber aus bem Bater hervorgeht, "ber Glanz ber Gerrlichkeit, bas Ebenbild feines Wefens, bas mahrste Bild bes Baters," ") ber benselben Thron ein= nimmt mit bem Bater. "beffen Reiches tein Ende fein wird,"") "der Richter ber Lebendigen und Tobten," ) bie Weisheit aus der Weisheit, die Quelle aus der Quelle — denn, heißt es von ihm, "mich, die Quelle des lebendigen Waffers, haben fie verlaffen und fich geborftene Brunnen gegraben" 10) - er, der unaufhörliche Fluß, "ber durch fein Unbraufen bie

<sup>1)</sup> Pred. 9, 4. — 2) C6b. 4, 9. — 3) C6b. 7, 9. — 4) Matth. 7, 11. — 5) C6b. 19, 16. — 6) Luf. 6, 46. — 7) Hebr. 1, 3. — 8) Luf. 1, 33. — 9) Apostelg. 10, 42. — 10) Jer. 2, 13. —

Stadt Gottes erfreut," 1) ber aus berfelben Quelle hervorfommt, "von beffen Innerem", wie es heißt, "ausfliegen mer= ben Strome," 2) bas Scepter Davibs, Die Burgel Jeffe. Die Blüthe aus berfelben. Der Löme, ber König aus bem Stamme Juda, das vernunftbegabte Opferlamm, der lebenbige Stein, ber Engel bes großen Rathes, er, ber mahrhaft Mensch geworden ift und ebenso mahr Gott ift, ber seine Natur und feine Gottheit nicht anderte, ber geboren morben ift im Fleische, ber eingefleischte Logos, "ber fleischge= wordene Logos" \*) - wobei vor "geworden" bas Wort "Fleifch" gefett ift; benn bie Schrift fagt nicht ber geworbene, fonbern nach bem "Logos" (im Griechischen) 1) fest fie einfach "Bleifch" hinzu, und nach Fleifch folgt bann "gewordene", damit so die Geburt aus Maria bezeichnet werde und man erkenne, daß der Logos vom Simmel vom Bater berabgefliegen fei, - er also, ber beilige und lebende Logos, ber Gott vom Bater, "ber Engel bes großen Rathes," 5) ber bie Rathichluffe bes Baters verfündet, "ber Bater ber gufunftigen Belt," \*) er hat gesagt: "Riemand weiß ben Tag und bie Stunde, nicht einmal bie Engel im himmel." Dabei bedenkt man aber nicht, daß ber Sohn mit besonderem Nach. brude und in höherem Sinne hinzufügt: "als nur ber Bater." Da aber ber Sohn ben Bater fennt, ber Bater aber größer ift als ber Tag und die Stunde, mas niemand bezweifelt, wie follte, ber bas Größere kennt, bas Geringere nicht tennen? Denn "ben Bater fennt Riemand als ber Sohn, und Niemand fennt ben Gohn als ber Bater". 7) Denn wie der Bater groß ift, weil er ben Gohn fennt, fo ift auch ber Gohn groß, weil er ben Bater tennt. Beil er also den Bater, das ift das Großere fennt, wie follte er bas Rleinere, bas ift ben Tag und Die Stunde nicht fennen? Forsche baber in ben göttlichen Schriften und lerne fennen

<sup>1)</sup> Bf. 45, 5. — 2) Foh. 7, 28. — 3) Gbb. 1, 14. 4) Ο λόγος σὰςξ ἐγένετο.

<sup>5) 3</sup>f. 9, 6. — 6) Mart. 13, 32. — 7) Matth. 11, 27.

bie Macht bes beiligen Geistes; und eben ber Geist, ber ben Bater und ben Sohn kennt, wird bir bie Kenntniß bes Logos, bes Sohnes Gottes, eröffnen, auf daß du nicht von der Wahrheit abirrest und beine eigene Seele ins Verderben stürzest.

20. Ein zweifaches Erkennen, ein zweifaches Wiffen unterscheibet bie Schrift: eines, bas in Rraft und Wirkung, und ein anderes, bas im Wiffen allein besteht. Um nun burch Beifviele Die Wahrheit bes Gefagten zu beweifen, und um mit mehreren Argumenten beinen und beiner Gefinnungegenoffen von ber Wahrheit abgefallenen Ginn auf ben rechten Weg zu lenken, vernimm, mas bie Schrift fagt über Abam: "Sie maren nadt", beißt es, "in bem Paradiese und errötheten nicht." 1) Dabei maren fie aber feinesmeas blind und bes Gesichtes beraubt. Denn batten sie nicht gefeben, wie batten fie bemerten fonnen. "baf ber Baum gut zum Effen und fcbon zum Unfchauen fei"?") "Und es nahm bas Beib", beißt es weiter, "und ag und gab ihrem Manne, welcher mit ihr mar." Sie waren also nicht blind, fondern hatten die Augen offen. Obwohl fie fich aber nacht faben, fo fühlten fie boch baraus feine Scham, und weil fie nacht maren, erkannten fie fich. Sie erkannten fich aber nur bem Wiffen nach und nicht ber That nach. Denn erst lange darnach, nachdem sie aus dem Paradiese vertrieben worden waren, weil sie von der verbotenen Frucht gegeffen, beißt es: "Abam erkannte fein Weib Eva." Wie ift nun bas zu erklären? Dahin, daß sie, obwohl sie sich früher schon gegenseitig erkannten, weil sie nacht waren, sie sich boch nur bem Seben nach erkannten, nicht aber in ber That. Die Schrift nennt nämlich auch die leibliche Berbindung Ertenntnig. Darum beißt es an einer anderen Stelle: "Jafob erkannte fein Weib Lia, und fie empfing und gebar." 3) Er hatte sie aber schon früher erkannt; hatte er ja boch mit ihr

<sup>1)</sup> Gen. 2, 25. — 2) Cbd. 3, 6. — 3) Cbd. 29, 32.

burch fieben Jahre bie Schafe bes Laban, ihres Baters, gemeibet! Allein biefe Erkenntniß mar nur vom Geben und von ber Befanntichaft, fpater aber erfannte er fie burch Die That: "Und er erkannte Rachel, fein Beib." Unbersmo aber lefen mir: "Es alterte David, und fie bedten ihn mit Rleibern zu, und er erwärmte fich nicht. Und fie fprachen gum König: Es möge eine schöne Jungfrau gesucht werben. Und es fand fich Abisag, Die Sunamitin. Und fie murbe jum Ronige gebracht, und fie fcblief mit ihm und erwarmte ibn. Und David erfannte fie nicht," 1) ba fie boch bei ihm war und an feiner Seite fchlief. Bon welcher Erfenntniß rebet ba mobl bie Schrift, von ber burch bas Gesicht, oter meint sie bas Erkennen burch bie That? Und ähnlich: "Und es erfannte ber Berr bie Seinen." \*) Sollte er alfo Die Underen nicht kennen? Und wieder: "Weichet von mir, ihr Übelthäter, benn niemals fannte ich ench."8) Soll alfo ber Sohn Gottes Betreffs Giniger unwiffent fein? Und an anderer Stelle: "Guch fenne ich aus allen Bolfern." 4) Rennt er mithin bie anderen Bolker nicht? Das fei ferne : fondern die göttliche Schrift unterscheidet ein zweifaches Erfennen: bas eine besteht im Wiffen. bas andere in ber That.

21. Und so hat der Eingeborne des Baters, der den Willen deffelben vollführt, uns Alles volltommen gezeigt. Es kennt also der Bater die Stunde und den Tag, und zwar sowohl dem Wissen nach als der Wirklichkeit nach. Denn er weiß ja Alles. Wenn aber der Sohn sagt: "Der Bater hat das ganze Gericht dem Sohne übergeben," be fo richtet der Bater, wenn er auch nicht richtet, doch eigentlich selbst eben dadurch, daß er dem Sohne das ganze Gericht übergeben hat. Denn der Bater verzichtet nicht darauf, die Schuldigen zu richten, und ob er gleich selbst nicht richtet,

<sup>1)</sup> III. Kön. 1, 1. 2, 3. — 2) II. Tim. 2, 19. — 3, Luf. 13, 27. — 4) Amos 3, 2. — 5) Joh. 5, 22.

so hat er schon gerichtet. Der Sohn aber weiß, wann ber Tag kommen wird; benn er selbst führt ihn ja berbei und bestimmt ibn, er felbit balt ibn und vollendet ibn. Denn fo spricht er: "Sowie der Dieb in der Nacht, so wird jener Tag kommen," 1) und wieder: "Wandelt nicht in der Nacht, damit jener Tag euch nicht in der Finsterniß über falle." 2) Da nun die Diener Chrifti Kinder des Tages find, follte der Cobn felbft, welcher jenen Tag berbeiführt, ibn nicht kennen? Wer kann Solches ohne Blasphemie benken und über ben Bater und ben Sohn fo Ungebührliches glauben? Und zwar kennt ber Bater die Stunde und ben Tag auf beide Weisen, sowohl bem Wiffen als ber That nach. Denn er weiß, wann er fommt, und hinwiederum bat er schon gerichtet, indem er ben Gobn zum Richter bestellte, und fo fennt er ihn also schon ber That nach. Der Sohn Gottes aber weiß mohl, mann ber Tag kommen werde. und er führt ihn selbst berbei und kennt ihn wohl; noch hat er aber ihn nicht aus feiner Erkenntniß in die Wirklichfeit gesetzt, das ist nach der That. 3) Denn noch freveln die Frevler, noch verharren die Ungläubigen, noch lästern Die Retter, und ber Teufel mittet noch, und Gunden werben

H. Bett. 3, 10. — 2: 36, 12, 35.
 Υλός τοῦ Θεοῦ οἰδε μὲν, πότε ἔρχεται (ἡ ἡμέρα), καὶ αὐτὸς φέρει αὐτήν, καὶ οὐκ ἀγνοεί· αὐτὸς δὲ αὐτὴν ἔπραξε κατά γνώσιν, τούτεστι κατά πράξιν. Epiphanius führt diese feine Ansicht über Matth. 24, 36 und Mart. 13, 32 im Banarion haer. 69 n. 43-47 ausführlich durch, und derfelben folgte unter Anderen der heilige Bernhard de grad, humilitatis c. 3 n. 10. Augustinus (de Gen. c. Man 22. De trinit 1, 12) urtheilt, Christus habe es "für seine Jünger" nicht gewußt, so ferne er von dem Bater nicht beauftragt gewesen fei, es ihnen 311 offenbaren. Der heilige Gregor der Große (epp. l. 10. ep 29) ertlart fich furz und wahr dahin, daß mohl die göttliche Persfon des Logos dieses Geheinniß kennt, das Nichtwissen gelte aber von seiner menschlichen Natur: "in natura quidem hu-manitatis novit diem, non ex natura humanitatis novit."

gethan, noch berrschet die Ungerechtigseit und wird das Gericht durch Gottes Langmuth hinausgeschoben, dis es endlick kommt und der Sohn es auch der That nach kennt und die Sache vollführt und Die, welche in Wahrheit auf ihn hoffen, rettet, sowie Jene, die nicht blasphemisch lehren gegen seine Gottheit, welche dem Bater und dem Sohne und dem heiligen Geiste gemeinsam ist.

22. Den Engeln aber fehlt eine berartige Burbe nach beiberlei Begiebung. Immerhin find fie zu ehren und haben Das vom Bater und Sohn und bem beiligen Beifte erlangt. aber biefes bobe Erkennen fehlt ihnen. Denn fie wiffen nicht, wann jene ichon vorausbestimmte Zeit eintreten wirb. "Denn Die Zeiten bat ber Bater feiner Macht vorbehalten."1) Weil aber ber Bater im Sobne ift und ber Sohn im Ba= ter, fo tann biefe Macht, welche im Bater ift, bem Sohne nicht mangeln. Aber fie mangelt ben Engeln, benn ge-Schaffen find die Engel und die Erzengel und die Rrafte. Der Bater aber ift unerschaffen, ber Gobn ift unerschaffen, ungeschaffen Gottes Geift. Es tennen also bie Engel meder bem Wissen nach noch ber That nach ben Tag ober die Stunde; benn sie wissen nicht, wann ber Bater und ber Sohn und ber beilige Beift ben Tag berbeiführen werden. Sie kennen ienen Tag aber auch nicht ber That nach. Denn noch nicht find sie geheiffen worden, "hinzugehen und nach Art bes Untrautes bie Bofen zu sammeln, in Bundeln gu binden und in unauslöschlichem Feuer zu verbrennen." 2) Sie haben also noch Richts gethan, tennen auch ben Tag nicht. Der Bater aber kennt ihn und hat schon gerichtet. Der Sohn kennt ihn zwar, hat ihn aber noch nicht vollbracht. Das bedeuten bie Worte: "Weder die Engel noch ber Sohn kennen jenen Tag, sondern nur der Bater." Möge man doch immer den Geist der Schrift erwägen, damit une nicht ber Buchstabe tobte. Denn "ber Buchstabe

<sup>1)</sup> Apostelg. 1, 7. — 2) Matth. 13, 30.

töbtet," heißt es in der Schrift, "der Geist aber macht lebendig.") Lasset uns den Geist annehmen, damit wir aus dem Buchstaben Nutzen zieden. Doch tödtet der Buchstabe nicht an und für sich, im Buchstaben ist ja das Leben, sondern er tödtet Den, der unverständig sich an den Buchstaben macht, der den sprechenden Geist nicht hat, welcher den Buchstaben erklärt und den geheimen Sinn desselben offendaret. Darum hat ja auch der heilige Bater seinen eingebornen, wahren, von ihm gezeugten Sohn und den heiligen Geist seiner heiligen Kirche gegeben, mit einer übereinstimmenden Lehre und eine m Bande der Bollsommenheit, damit wir im Namen des göttsichen vollsommenen Geistes besiegelt werden. Dheilige Dreiheit, heilige, in einem Namen gezählte Oreiheit! Denn nicht Sinheit und Zweiheit wird gesagt, auch nicht Einheit und Sinheit, sondern Sinheit in der Oreiheit und Dreiheit in der Einheit, in einer Gestalt unter einem Namen, ein Gott Bater im Sohn, Sohn im Bater mit dem beiligen Geiste.

23. Als Zeugen dieser Wahrheit bringen wir und fübren wir an jene aus dem babhlonischen Feuerosen befreiten Jünglinge, \*) die nämlich in das Feuer geworfen durch Gottes Gnade nicht verbrannt wurden, wobei aber das Feuer nicht auslöschte, damit man nicht etwa meinen könnte, sie hätten ganz neue Zauberkünste dagegen in's Werk gesetzt, sondern die Jünglinge im Feuer herumwandelten, von demfelben aber nicht verzehrt wurden wegen ihres ächten Glaubens. Diese Jünglinge nun waren in Gottes Hand ein Berkzeug, um uns zu lehren, was geschaffen, was ungeschaffen, was gemacht, was nicht genacht, was ewig und von jenem Ewigen hervorgebracht sei. Sie wollten nämlich, aus dem Feuer gerettet, ihre dankbare Gesinnung gegen Gott, ihren Retter, ausbrücken, auf den sie vom Anfange

<sup>1)</sup> II. Kor. 3, 6. — 2) Dan. 3, 1 ff.

an gehofft batten, wefihalb fie auch nicht gezaudert und ihren Raden por bem Bilbe und por ber Buth und ber Tyrannei des Königs nicht gebeugt hatten. Und ba nun diefe beiligen Manner bem Berrn ihren Dant ausbruden wollten, fo forschten fie im beiligen Beifte in ben Tiefen ihrer Bergen und erfannten, bag ber Simmel und Alles in ibm. Die Erde und Alles auf berfelben und Alles, mas nur immer ift, nicht würdig fei, bem Berrn als Opfergabe bargebracht zu werden. Da sie nichts Befferes als fich felbst jum Opfer bringen tonnten, fo beschloßen sie entsprechend ber Burde Gottes und ihrem Konnen. Gott nur in Somnen zu preisen. Beift es ja boch in ber Schrift: "Opfert mir bas Opfer bes Lobes!" 1) und: "Das Opfer bes Lobes wird mich ehren." 3) Unter ber Einwirkung bes heiligen Beiftes fetren fie alfo bas alte Teftament in bas neue und bedurften nicht bes Opfers von Thieren, nicht ber Brandopfer. Denn sie fagen: "Nicht ift bier eine Stätte zum Opfern, nicht ein Opfer noch ein Altar," 8) weil sie ja von Allem ringsumber entblößt waren. Da sie nun ein solches Lobesopfer barbringen wollten, thaten sie es, ohne auf ihre Schwachheiten zu bliden, aber boch auch in bemuths= voller Befinnung, "Denn Jeber, ber fich felbst erhöbt, wird erniedriget werden, und wer fich felbst erniedriget, ber wird erhöhet merden."4) Sie, Die eben zugleich mit ber Gnade ihrer Rettung erlangt haben bas Geschenk ber bemuthigen Gefinnung, wollen Gott bem Berrn fich bankbar zeigen und ihm ihr Lob darbringen, und sich anschickend, Die unaussprechliche Majestät Gottes zu verberrlichen, forbern fie die ganze Rreatur auf. Gott mit ihnen zu preisen. und beginnen fo im Berein mit allen Geschöpfen ihren Lobgefana.

24. Sie unterscheiben und trennen aber bie Werke

<sup>1)</sup> Pi. 106, 22. \*— 2) Ebb. 49, 23. — 3) Dan. 3, 38. — 4, Luf. 18, 14.

von bem Werkmeister, bas Beschaffene von dem Schöpfer und beginnen: "Breiset alle Werfe bes Berrn ben Berrn !" 1) Gie fagten "alle" (Werke) und übergingen feines. Damit uns aber ber beilige Beift Die vollständige Renntniß gewähre, bamit wir miffen, mas Gott und mas von Gott geschaffen fei, bamit wir nicht mit bem Emigen Das vermengen, mas gefchaffen worben ift, und bamit wir nicht unfere Unficht irreleiten. gablten fie Alles namentlich auf. Denn es offenbarte ihnen der heilige Beift, da sie gewürdigt waren zugleich mit ben Engeln zu fein, indem fie Tischgenoffen ber Engel maren, somobl mas im Simmel als auch auf ber Erbe und unter ber Erbe ift, fo daß fie Alles mohl mußten. Es beginnen also biese Jünglinge zu lobpreisen, wie wir früber gefagt haben: "Lobpreifet alle Werke Des Berrn ben Berrn!" Und fie beginnen aufzugablen und zu unterscheiden, mas Werk und mas Werkmeifter, mas Geschöpf und mas Schöpfer, und mas ba hervorgebracht ift. So gablen fie benn auf ben himmel, bie Erde, bas Waffer ober bem himmel und die Engel, benn auch fie find Geschöpfe, und die Thronen und bie Machte, benn auch biese sind geschafs fen, die Sonne, ben Mond, benn sie find nicht von felbst und nicht ungeschaffen, die Wolfen und die Nebel, die Winde, ben Schnee und die Blite, Die Bewitter, Die Erbe, bas Meer, die Quellen, die Abgrunde, die Fluffe, die gange Menschheit, die Gebirge, Die Bogel Des Simmels, Die Sausthiere und das Wilt, Die Geelen der Frommen, die Beifter ber Gerechten, ben Ananias, Azarias, Misael, Die Priefter und die Diener Gottes; denn Alles ift gemacht und gebil-det, von Gott geschaffen durch den Logos und durch den heiligen Geift; "benn burch bas Wort bes Berrn find Die himmel gegründet worben, und burch ben Sauch feines Munbes alle Macht berfelben." 3) Siehe nun, geliebter Bruber, alles Diefes haben fie aufgezählt, getragen vom beiligen Beifte, aber fie baben nicht aufgezählt ben Sohn un-

<sup>1)</sup> Dan. 3, 52. — 2) Pf. 32, 6.

ter ben Geschöpfen und auch nicht ben heiligen Geist, sonbern sie erkannten, daß eine und dieselbe Gottheit in der Dreiheit und diese Dreiheit in einer Gottheit sei. Und sie lobpriesen den Bater in dem Sohne und den Sohn im Bater mit dem beiligen Geiste — eine Heiligung, eine Bersehrung, eine Göttlichkeit, ein Lobspruch.

25. Aber auch bier unternimmt es ber Teufel, Bermirrung unter ben Menschen anzurichten und jenen beiligen Jünglingen frech Unglauben anzudichten und lügnerisch zu behaupten: Die Junglinge mußten nicht einmal ben Namen bes beiligen Geiftes auszusprechen, benn fie maren Juden; und ebensowenig fannten sie Jesum aus bemfelben Grunde. Aber es miderlegen Die Worte ber beiligen Schrift binlang= lich ben Unglauben Dieser Irrlehrer. Beifit es ja boch in ber Shrift: "Es war bas Aussehen bes vierten wie bas eines Sohnes Gottes." 1) Siehe ben Namen bes Sohnes Gottes! Dieser konnte also den Jünglingen nicht unbefannt fein. Und eher schon, als fie in ben Feuerofen gewor= fen wurden, rief Daniel erfüllt vom beiligen Geiste also aus: "Ich bin rein von dem Blute Dieser. Und sie kehrten um jum Berichte, und er richtete Die Alteften," 2) getragen vom beiligen Geifte. Es fannten alfo die Jünglinge ben Sohn. und fie tannten ten Bater und ben beiligen Beift, und nicht aus Unkenntniß sprachen sie bie Ramen nicht aus, sondern in weifer Borficht sprachen fie: "Breifet alle Berte bes Berrn ben Gerrn!" und nicht: Breife, Gohn Gottes, ben Berrn, noch auch: Breife, beiliger Geift, ten Berrn. Da= mit aber ja Keiner von Denen, welche auf Einreden und Einwürfe Jago machen, fagen fonne, bag auch bie Cherubim und Geraphim feine Gefchöpfe Gottes feien, weil ja auch fie nicht namentlich aufgezählt feien, fo bat die gottliche Schrift, voraussehend biese für bie Urheber und auf ben Ramen ber Jünglinge schimpfliche Einrebe, schon im

<sup>1)</sup> Dan. 3, 92. — 2) Ebb. 13, 46.

Boraus fich gefichert und alle folden Einwürfe abgeschnitten. Denn die beiligen Junglinge haben ihren breifachen Lobgefang verdoppelt, in welchem fie alles Geschaffene und Gemachte zum Lobe Gottes berausriefen. Darum fprachen fie querft: "Gepriefen bift du, Gott, Berr unferer Bater, und lobwurdig und hochgerühmt ift bein Rame in Emigfeit:"1) bann mit einigen Bufaten: "Gepriefen bift bu. ber bu sitzest über den Cherubim," und endlich: "Gepriesen bift du auf dem Throne beines Königthums" und: "Gepriesen bift du, der du schauest die Abgrunde und thronest auf ben Cherubim." Das barum, bamit man bei ber Nennung bes Thrones bente an die Cherubim und Seraphim, und damit man aus ber Zusammenstellung ber Cherubim und ber Abgrunde und des gebeiligten Thrones und aller übrigen Begenstände, welche ber Reihe nach genannt werben, ermage, daß auch sie Geschöpfe Gottes find, die den übrigen beigezählt merben müffen. Denn nachdem fie zum Lobpreise alle Diese Geschöpfe aufgerufen haben, fügen fie allso= balb bingu: "Preifet alle Berfe bes Berrn ben Berrn," daß nämlich Gabriel und Michael preifen follen ben Bater und ben Gobn und ben beiligen Beift.

26. Auch die ehrwfirrigen Engel im himmel fingen ben Triumphgesang, indem sie mit den Cherubim und Seraphim die Dreiheit mit derselben Ehre, in derselben Ordnung und von derselben Wesenheit sobpreisen und sagen: "Beilig, heilig, heilig.") Drei Worte sprechen sie aus, aber in der Einzahl, nicht in der Mehrzahl; auch fügen sie kein viertes "heilig" bei, damit sie nicht der Dreiheit Etwas hinzusügen, noch auch sprechen sie zweimal "heilig", damit der vollständigen Ehre und Berrsichteit Nichts mangele, sondern gerade dreimal, damit sie Bater und Sohn und heiligen Geist mit derselben Ehre sobpreisen und heiligen. Sie rufen auch nicht: Beilig und halbheilig, sondern sie

<sup>1)</sup> Dan. 3, 52. — 2) Jef. 6, 3.

wiederholen gang gleich "beilig", bamit fie fo mit bemfelben Laute, mit benfelben Borten und mit berfelben Bolltom= menbeit die Dreiheit in der Ginheit und die Ginheit in ter Dreibeit preisen. Diese Kenntnig uns zu lehren tam auch ber eingeborne Gobn, Diefe Beisheit verfündet uns ter beilige Geift, Diefe Bolltommenbeit offenbarte une ber Bater. In Birflichkeit stellte une Diefes Leben bar ber menfchgewordene Logos, errichtete biefen Bau ber beilige Beift: "Denn wenn Jemand auf Diefem Grunde bauet, Gold, Silber, Ebelfteine, Bolg, Beu, Stoppeln," fagt ber Apoftel. 1) Es ift fein anderer Grund. "Einen anderen Grund kann ja Niemand legen auffer dem , der gelegt ift , welcher ift Befus Chriftus,"") der Sohn Gottes, deffen Bau und deffen Bflanzung wir find, "erbauet auf bem Grunde ber Apostel und Propheten,"3) auf daß wir miffen, daß unfer Bau fest fei in Bahrheit und bag unfer Grund ewig ift und feinen Unfang gehabt habe. Aber nicht in Allen ift nach bes Apostels Wort diese Renntnig, fondern nur in Denen, welche burch die Inade des heiligen Beistes Die Beheim= niffe ber Bahrheit zu erfahren gewürdigt worden find. Denn er, ber fich felbst und feinen Bater und ben beiligen Beift offenbart, tabelt Ginige, welche in Unwiffenheit manbeln. indem er fpricht: "Ihr kennet nicht Die Schrift" 1) und ihre Kraft; und anderswo: "Wer Ohren hat zu boren, bore," 5, und wiederum fagt er gur Samariterin: "Wenn du wüßtest, wer von dir einen Trunt verlangt, wurdest du benselben verlangt haben;"6) und ebenso: "Ihr wisset nicht, wessen Geistes ihr seid."7) Aber es haben nicht Alle diefe Renntniß; benn bie Charismen werden von Gott verschiedentlich ausgetheilt, und, wie die Schrift fagt, wem mehr gegeben ift, von bem wird man auch mehr fordern," 8) womit angebeutet wirb, daß Einige nur ein

<sup>1)</sup> I. Kor. 3, 12. — 2) Ebb. 11. — 3) Ephef. 2, 20. — 4) Matth. 22, 29. — 5) Matth. 11, 15. — 6) Joh. 4, 10. — 7) Lut. 9, 55. — 8) Lut. 12, 48.

Weniges empfangen, Andere Nichts, wieder Andere aber mehr und reichlicher.

27. Daß fich aber bas fo verhalte. fann man aus Aussprüchen ber beiligen Schrift erieben. Denn Die beilige Schrift, geiftlich verstanden, enthält febr Bieles bejonders über unfer Beil und über bie Kenntniß bes Berrn. Aber gerade mas tiefer ift und unferen Seelen gur rechten Weftiafeit dienen muß, das pflegt Denen, welche bie Miffenichaft von Gott nicht empfangen haben, jum Unftoge ju fein, wie Dfeas der Prophet bezeugt: "Wer ift weise und versteht Diefes? Und wem ift Die Rebe ber Erkenntnif von Gott gegeben, und er wird Dieses erkennen? Gerade find Die Wege bes Berrn, Gottlofe jedoch fturgen auf benfelben." 2) Ja allerdings gerade find biefe Bege bes Berrn, aber bie Gottlofen stürzen auf benfelben, ba doch biefe unschuldig find an bem Unftofe ber Menschen. Denn Die, welche fich an bem Steine bes Unftoges ftogen, muffen bas ihrer eigenen Sorglosigkeit guschreiben. Go fliegen sich an bem Steine bes Unftokes und nahmen Argerniß besonders bie Ruben. Denn ba fie ben eingebornen Gobn Gottes im Fleische gekommen saben und bemerkten, wie er Bunder wirkte, sprachen sie, ber himmlischen Renntniß nicht theilbaft: "Wer ift biefer Menich, melder Blasphemisches rebet?" 2) und ein ander Mal: "Bare biefer Menich aus Gott, fo murbe er nicht ben Sabbath brechen." 8) Sie kannten also die Gottheit nicht, sondern bielten ihn nur für einen blogen Menschen. Aber jene Irrlehrer erkennen ibn wohl als Gott, ftellen aber, feine vollkommene Berrlichkeit miftennend und Unftof nehmend an feiner Gottheit, fcblechte und gottlose Deinungen auf. Obwohl fie gehört haben, mas im geheimen Sinne in ber Schrift von ihm und von ben Beranftaltungen zu unferem Beile gefagt ift, fo führt fie boch ihr eigener Sinn in Irrthum. Wie die Juden

<sup>1)</sup> Dj. 14, 10. — 2) Luf. 5, 21. — 3) Joh. 9, 16.

Anstoß nahmen, obwohl sie die Worte der Schrift gebört batten, so ärgern sich diese, obwohl sie seine Wortel bören. Die Juden sahen, was in den Bropheten vorausgesagt war; da sie aber nicht erkannten, daß alles Dieses mit der Anstunft Christi erfüllt sei, so sielen sie in Irrthum; diese aber bören alles Das, was auf seine Ankunst und Seilsökonomie Bezug hat, ersteren es aber unverständig und sinnlos, nehmen Argerniß und wenden Das, was zu ihrem Seile und Frommen geschrieben ist, zu ihrem eigenen Verderberben um. Sie berusen sich nämlich darauf, daß Ehristus sagte: "Ich gebe zu meinem und eurem Gotte, zu meinem und eurem Bater," und erkühnen sich, blasphenisch auszurusen: Sehet ihr, daß auch er (Christus) eines von den Geschöpsen ist?

28. Daraus erfieht man, wie fehr bie Menschwerdung bes Erlofers ihnen Beranlaffung gur Irrlebre mirb. Gie mogen immerbin grübeln nach Dem, mas vom Unfange an mar, und fragen nach ben Zeiten und Zeitabschnitten. "Sein Ausgang", heißt es, "ift feit bem Tage ber Emigfeit." Deben wir alfo nach bem. mas porber gemelen. Es fpricht ber Bater: "Laffet uns ben Menichen machen nach unferem Bilbe und Bleichniffe!" 3) und er fagte nichtl: 3ch will ben Menichen machen nach meinem Bilbe. Schon Diefe Borte follten Jeden miderlegen, ber verftodten Bergens ift, wie geschrieben steht: "Uber ihr Berg marb verftodt," ) und follten ihn lehren, bag ber Sohn immer beim Bater mar. Denn Die Redemeife: "Laffet un 8 machen" bezeichnet nicht etwa nur Ginen, fonbern brudt aus, baß ber Bater jum Sohne fpreche. Diefe Worte follten ferner Jene widerlegen, die ba fagen, ber Gobn fei bem Bater unähnlich. Denn indem ber Bater fagte: Rach "unferem" Bilbe, bezeichnete er ben Gobn nicht als unabnlich. per-

<sup>1)</sup> Joh. 20, 17. — 2) Zach. 5, 2. — 3) Joh. 12, 40. — 4) Weish. 7, 21.

minderte auch burchaus nicht die Diefelbigkeit von Bater und Sohn; benn er fagte nicht: Rach meinem Bilbe ober nach beinem Bild fonbern: nach bem Bilbe bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Geiftes. Er bezeichnete alfo bamit eine Wefenheit und eine Gottheit. Darum fagte er: Nach unserem Bilbe und Gleichnisse, um anzudeuten. baß eben eine und dieselbe die Gottheit bes Baters und bes Cohnes und bes beiligen Beiftes fei, und baf ber Menich nach bem Bilbe ber einen Gottheit bes Baters. Sohnes und beiligen Geistes geschaffen fei Much Arius fann mobl eben biefe Stelle miberlegen, menn er bort, daß der Bater zum Sohne fage: "Laffet uns ma= chen" und ihn also als Mitschöpfer bezeichnet. Denn oft schon habe ich Cinige fagen gehört, baf ber Gobn Richts macht, sondern daß das Geschaffene durch ihn gemacht mor= ben ift. Wenn es aber burch ihn gemacht worben ift, fo hat er es auch selbst erschaffen, wie bereits deutlich gezeigt worden ift. Denn "ber Wertmeifter Logos ift der Bervorbringer von Alleni." 1) und burch ihn wirft ber Bater. Man höre nur, was er felbit beutlich fagt: "Mein Bater wirket bis jetzt, und auch ich wirke." 2) Durch diese Worte alfo bezeichnet er, baß fein Bater Alles gemeinschaftlich mit ihm wirke. Dabei moge bein Geist bich nicht in Brrthum führen und bu etwa an ben Sohn berantreten wie zu einem Diener und nicht wie zu dem wahren und wirklichen Berrn. Denn mare er nur Knecht und nicht ber wirkliche Berr. wie hatte er Knechtsgeftalt annehmen fonnen, als er auf Die Erbe fam, er, "ber in ber göttlichen Geftalt mar"? 3) Dber wie hatte er von fich fagen konnen, bag er mit bem Bater Alles erschaffen habe, wenn er nicht die vollkommene göttliche Ratur hätte? Glaube alfo ben Gohn als voll= kommenen Bott und als ben wahren Sohn, der vom Bater ausaeht.

<sup>1)</sup> Joh. 5, 17. — 2) Phil. 2, 6. — 3) Ebb. Epiphanius' ausgew. Schriften.

29. Möge Niemand von feiner ichlimmen Gefinnung fich zu bem Ginwurfe binreiffen laffen, es habe ja ber Bater gum Gobne gefprochen: "Laffet uns machen," nicht aber ber Gobn gum Bater ein Gleiches gefagt; auch fpreche ber Sohn nicht: 3ch wirfe, und mein Bater wirfet, fondern er fetse ben Bater an Die erfte Stelle im Sprechen wie im Sandeln. Allein bas ift ein febr thorichter Ginmurf, ber Die Gottbeit in mehrere Urpringivien gertheilet. Es ift aber nur ein Urpringip und nur eben biesetbe eine Gottheit, nirgends aber fagt ber Sobn feiner göttlichen Natur nach: "Mein Gott." Ich fpreche bas nicht etwa in bem Sinne, als ob ber Sohn bem Bater Die ihm gebührende Ehre verweigern wollte, sondern wie sich die Natur der Gottheit verhält. Darum beißt es auch: "Es borte Abam ben Berrn herummandeln im Baradiese gegen Abend." 1) So nennt auch nirgends ber Sohn ben Bater: Mein Gott und euer Gott, sondern einfach nennt er ihn Gott. Go findet sich biefe Bezeichnung, wo Gott felbst spricht, wie ja Gott gu Noe spricht: "Es erschien Gott bem Abraham, ba er bei ber Ciche in Mambre faß, und siehe brei Männer, und er lief ihnen entgegen und neigte fich zur Erbe und fprach: Wenn ich Inade vor beinen Augen gefunden habe:"2) damit bezeichnet er ben Ginen als Gott, feine beiben Begleiter aber als seine Engel. Darauf bezieht sich auch, wenn es beißt: "Und es ging Gott von Abraham fort." Er felbst aber, ber zu Abraham gekommen war, redet ihn fo an: "Rann ich meinem Knechte Abraham Etwas verbergen? Der Ruf von Sodom und Gomorrha", so fährt er fort, "ift verviel-facht worden bei mir," und so fort. Und nirgends findet fich auch in Diefen Zeiten Die Bezeichnung Mein Gott und Guer Gott. "Und es famen die zwei Manner nach Codoma." 3) Das wird barum fo ausbrücklich hervorgehoben, weil Der, welcher in den himmel aufgestiegen und Abrabam fcon verlaffen batte, iene beiben Manner gurudgelaffen

<sup>1)</sup> Gen. 3, 8. — 2) Cbd. 18, 1 ff. — 3) Cbd. 19, 24.

hatte, welche nach Soboma gingen, nm es zu zerstören. Von Dem, der in den Himmel aufgestiegen war, sagt die Schrift weiter: "Und der Herr ließtegnen über Sodoma und Gomorrha Schwefel und Feuer vom Herrn." Und es bedurfte nicht jener Worte: Mein Gott und euer Gott. Ebenso sagt Moses in seinem Gesange: "Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten.") Da die Schrift sagt: "Engel Gottes" und "Feuer vom Herrn", und nicht einsach des Ausdruckes sich bediente: Engel, so ist das in der Absicht, zu zeigen, daß das Neich des Baters und des Sohnes eines sei, da die Engel nicht in einzelne Reiche abgetheilt werden, sondern einfach Engel Gottes sind, die den Sohn anbeten, eben weil er Gott ist. Denn die Engel beten sich nicht gegenseitig an. Auch findet sich nirgends Mein Gott und Euer Gott.

30. David sagt: "Es sprach der Herr zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Nechten, dis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße."") Er sagt: "Es sprach der Derr zu meinem Herrn;" denn damals hatte er die menschliche Natur noch nicht angenomment, um deren willen er sagen mußte: Mein Gott und Euer! Gott. "Siehe die Jungkran wird empfangen und einen Sohn gebären, und du wirft seinen Namen Emmanuel nennen, das heißt: der Gott mit uns."") Auch an dieser Stelle konnte noch nicht gesagt werden: Mein Gott und Euer Gott. Und wieder lesen wir: "Und du Bethlehem, Hans des Stammes Ephrata, du bift nicht zu gering, um zu sein unter Inda's Tausenben; denn aus dir wird hervorgeben Der, welcher zum Herrscher sein wird in Ifrael; und sein Ausgang ist von Anbegian, von den Tagen der Ewigkeit her;"") oder nach einer and deren Leseart: "Und du Bethlehem, du bist nicht die geringste unter den Fürstenstädten Juda's; denn aus dir wird

<sup>1)</sup> Deut. 32, 13. -- 2) \$\(\psi\_1\) 109, 1. -- 3) \$\(\psi\_1\), 7, 14. -- 4) Wid. 5, 2.

bervorgeben ber Anführer, und er wird mein Bolk Ifrael weiben." Auch bamals war noch nicht bie Zeit, zu fagen: Mein Gott und Euer Gott. Als aber Die Brophetie Des Beremigs erfüllt morben mar und ingleichen Die bes Isaias. baß aus ber Jungfrau ber Logos geboren werben und menschliche Natur annehmen follte, wie Jeremias fagt: "Und er ift ein Mensch, und wer wird ibn fennen lernen?"1) nachdem er die menschliche Natur angenommen und sich ohne mannlichen Samen aus ber Gottesgebarerin Maria bas beilige Rleisch gebildet batte, gemäß jenem Worte ber Schrift: "Gebilbet aus bem Beibe," 2) also uns zu Liebe bas Unserige angenommen hatte, ba erft bediente er sich bes Ausbruckes: Mein Gott. Um fich als ben ewigen und ächten Sohn bes Baters zu bezeugen, fagt er: Mein Bater; Euer Bater fagt er, um die Gnabe Gottes gegen feine Schüler auszudruden. Guer Gott fagte er, um bas na= türliche Berhältniß ber Junger zu feiner eigenen und feines ewigen Baters Gottheit auszudrücken; denn im Berhaltnif zu den Jungern ift er Gott. Bater bes herrn ift er ber Natur nach, Bater ber Junger aus Gnabe. Gott bes Cohnes ift ber Bater megen bes Wleisches. Bater aber megen feiner ewigen und unbegreiflichen mahren Sohnschaft; benn Gott ift ja in Wahrheit Bater Deffen, ben er von Ewigfeit und ohne Anfang als Gott gezeugt hat. Daß er ihn also Gott nannte, bas mußte er wegen ber menschlichen Ratur, Die er uns zu Liebe auf sich genommen, er, ber immer beim Bater mar als ber Logos ohne Anfang, in ben letten Tagen aber bem Fleische nach aus Maria ber beiligen Jungfrau burch ben heiligen Beift geboren murbe.

31. Möchten baber boch Alle die Tiefe ber Gebeimniffe Gottes bedenken und erwägen und nicht die Gnade Gottes felbst in Ungnade verwandeln, indem sie die Beranstaltungen unseres Heiles entehrend halten für die un-

<sup>1)</sup> Jerem. 17, 9. - 2) Gal. 4, 4.

aussprechliche und unbegreifliche göttliche Ratur. Bon Gott. fagt man, fteht geschrieben: "Er wird nicht hungern und nicht durften, und unergrundlich ift feine Beisheit;" 1) vom Sobne aber, daß er nach ber Versuchung in ber Buste "hungerte";") Gott, beißt es, "ermattet nicht", Jesus aber "ermüdete" auf der Reise.") "Es schlummert nicht und schläft nicht, ber Ifrael bewacht." 1) Der Berr aber "fchlief" im Schiffe. D wie eitel find die Gebanken Derjenigen, bie Derlei erwägen! Sat ja boch der hochheilige Logos, ba er uns zu Liebe tam, nicht nur unfere Laften auf fich genom= men, sondern er ließ sich auch berühren und nahm Fleisch an und wurde ein Mensch befunden und von den Schriftgelehr= ten gefangen genommen, und "er gab feinen Leib preis ben Geifielbieben und wendete fein Antlit nicht ab von Denen, Die ihn schmähten und anspieen." 5) Ja "er weinte" auch, wie in dem Evangelum nach-Lukas und zwar in dem unkorrigirten Texte enthalten ift, und es bediente fich biefer Stelle auch der beilige Frenäus in seinem Werke "Gegen die Sare= fien" 6) gegen Diejenigen, welche behaupteten, daß Chriftus nur bem Scheine nach fich gezeigt habe. Aber Ratholiken haben diese Stelle ausgemerzt in unbegründeter Beforgniß, und ohne ihren Sinn und Wehalt zu bedenken. Jefus, beißt es ferner, "ba er mit bem Tobe rang," schwitzte, und "sein Schweiß mard wie Blutstropfen, und es erschien ein Engel und ftärfte ihn." ") Ja noch mehr; er fragt gang menfch-licher Weise: "Wo habt ihr ben Lazarus hingelegt?" "8) und Betreffs jenes blutfluffigen Weibes: "Wer hat mich berührt?<sup>11,9</sup>) und Diejenigen, die ihn suchten: "Wen suchet ihr?" 10) Auch die Jünger fragt er in acht menschlicher Weise: "Für wen halten bie Leute mich, bes Menschen Sohn?" 11) und wieder: "Wie viele Brode habet ihr bei

<sup>1)</sup> If. 40,528. — 2) Matth. 4, 1 ff. — 3) Soh. 4, 6. — 4) Pf. 120, 4. — 5) Sef. 50, 6. — 6) 3, 18. — 7) Lut. 22, 4. — 8) Joh. 11, 34, — 9) Lut. 8, 43. — 10) Joh. 18, 4. — 11) Matth. 16, 13.

euch?"1) Ermübet vom Wege faß er ferner am Brunnen in Samaria. Bon ihm berichtet Die Schrift: "Das Kind wuchs und ward starf im Geiste;" "Jesus nahm zu an Alter und an Beisheit." 2) Auch ist von ihm gesagt: "Bepor ber Knabe miffen wird zu nennen Bater und Mutter. wird er erlangen die Schätze von Damastus und die Beute von Samaria,"3) von ihm, ber tie Weisheit ift, "ber bie Menschen Erfenntnif lebret, ber ben Menschen bas Dbr gepflangt," \*) ber ben Menschenkindern bie Gprache verliehen hat und "der Unmundigen Zunge beredt gemacht hat."5) Diefes alles hat er für uns auf fich genommen, Damit er, Alles beobachtend, mas der für uns angenommenen mensch= lichen Natur zukommt, ben Charafter ber Wahrheit nicht verläugne.

32. Damit wir aber bie Zengniffe, welche von ben Begnern gegen die Wahrheit aus ben göttlichen Schriften angeführt, aber falsch ausgelegt werden, und die wir oben furs zusammengefaßt angeführt haben, nicht so einfach ohne meitere Erflärung übergeben, so wollen wir von einem jeben Sinn und Bedeutung angeben und ausführlich erflären. aus welchem Grunde es authropopatisch gesagt sei, nachtem wir über die Worte "Mein Gott und ener Gott" gehandelt baben, fo bag Jeber, ber bem gangen Bange ber Darftel= lung aufmertfam folgt, erfeben fann, bag gang mit Recht es von ihm heißt: "Er ift ein Mensch, und wer wird ihn fennen?" 6) Bas biefe Stelle anbelangt, fo erklärt uns bie

1) Mark. 6, 38. — 2) Joh. 4, 7 ff. — 3) If. 8, 4. —

<sup>4)</sup> Pf. 93, 10. — 5) Weish. 10, 21. 6) Jer. 17, 9. An unserer Stelle differirt der Text der LXX fehr von dem der Bulgata. Im Urterte beift es: שנקב הלב ביפל ואנש היא ביי הדענה. Diefe @telle, weldhe wortlich übersetzt lautet: "Sinterliftig ist das Berg, mehr denn Alles, und schwach (tranthaft); wer mag es tennen?" geben die

göttliche Schrift in berselben ein Zweisaches: das Eine bezieht sich auf das Sichtbare (an Jesus), das Zweite auf das Unsichtbaren. Bezüglich des Sichtbaren heißt es mit Recht: "Mein Gott," mit Rücksichtnahme und wegen des Unsichtbaren sagt Jesus mit allem Grund: "Mein Bater," so daß also keiner von beiden Ausdrücken der Bernunft widerspricht. Denn wenn Mensch, wie sollte er nicht gekannt werden? War er aber kein Mensch, wie konnte er Mensch genannt werden? Wer immer dem Menschengeschlechte angebört, wird ia in allweg von Menschen gekannt, sei es nun von der Mutter oder den Berwandten oder den Bekannten, von Nachbarn oder Hausgenossen oder Mitbürgern. Allerdings ist es unmöglich, daß dieses Beide auf einen bloßen Menschen passe; es paßt aber und bewährt sich an dem Logoss-Gott und Sohne Gottes. Das Wort: "Er ist ein Mensch wird erfüllt dadurch, daß er wirklich eine menschliche Natur dat; "Wer wird ihn kennen," insoferne er Gott ist. Er vereinigt also Beides, er ist sowohl Mensch als auch Gott. Als Gott ift er von den Menschen unerkannt, weil er ja unbegreissich ist; als Mensch ift er aber aus Maria wahr-

Siebenzig mit: Βαθεία ή καρδία παρὰ πάντα, καὶ ἄνθρωπός ἐστι, καὶ τἰς γνώσεται αὐτόν; mährend die Bulgata so überfett: Pravum est cor omnium et inscrutabile, quis cognoscet illud? Epiphanius, der sich natürlich nach der Sedutaginta richtet, gebraucht die angezogene Stelle hier, sowie Pan. haer 54 n 4 ganz richtig als Veweiß für die Gottheit Christi, zieht sich aber dadurch den Tadel des heiligen Hieronymuß zu, dessen Worte unzweiselhaft dem heiligen Epiphaniuß gelten. Er sagt in comment zur Stelle: Solent quidam nostri dono quidem voto, sed non secundum scientiam uti de loco contra Judœos zudod homo sit Dominus aeque atque Salvator secundum dispensationem carnis assumptae, nullusque nativitatis ejus possit scire mysterium secundum illud, quod scriptum est: Generationem ejus quis enarrabit, nisi solus Deus, qui arcana miratur et reddit unicuique secundum opera sua. Melius autem est, ut simpliciter accipiamus, quod nullus cogitationum secreta cognoscat nisi solus Deus.

haft ohne Beisein eines Mannes gezeugt. Dabei ist wohl zu bemerfen, rag es heißt: "Die Jungfrau wird empfangen." 1) Der Brophet gebraucht bier in ber Weissagung bie Bukunft nur von dem Eintritte der Zeit: "Die Jungfrau wird enwfangen," während etwas einfach Zukünftiges ift: Sie wird einen Sohn gebären. ) Wenn aber die Jungfrau Mutter fein wird. fo geht ber Cintritt ber Mutterschaft nicht von einem Manne aus; wie ja auch schon lange por-ber zu Uchas gesagt worden ift: "Begehre für dich ein Zeichen nach ber Söhe ober nach ber Tiefe!" Da aber Diefer in ehrsurchtsvoller Demuth!) erwiderte: "Ich werde kein Zeichen begehren und den Herrn meinen Gott nicht verfuchen," alfo fich weigerte, ein Zeichen zu begehren, fo ge= währt ber gnäbige Gott ben Menschen zwei große Gnaben: "von ber Sobe" ichictt er ben Logos, "aus ber Tiefe" vollführt er zugleich mit dem Sohne bas Geheimniß ber Menschwer= bung. Darauf folgt: "Und man wird feinen Namen Em-manuel nennen." Es ift bemerkenswerth, daß es nicht heißt: "3ch werde nennen," sondern: man wird nennen. Diefer Name entstand also nicht erft, fondern wurde nur den Menichen erft geoffenbart, Die ihn früher nicht kannten. Daber beißt es nicht: 3ch werbe feinen Ramen Emmanuel nennen, fonbern "man" wird ihn so nennen.

33. Die Worte: "Entstanden aus bem Weibe" 4) find.

 <sup>3</sup>i. 7, 14.
 Τὸ γὰρ μέλλον ἐχ τοῦ χρόνου ἐχήρυττεν ὁ προφήτης. Spiphanins will wohl sagen, der Prophet habe das Empfangen der Jungfrau einzig nur als etwas zeitlich Zukünftiges vorausgefagt, ohne bag an alle anderen Umftande bes Empfangens au benten fei.

<sup>3)</sup> O de ranewogowv. Auch ziemlich alleinstehende Unfcauungsweise bes Epiphanius. Die Rabbinen und befonders ber beilige hieronymus fuchen ben Grund, aus welchem Uchaz ben Propheten abweift, nicht in feiner befdeidenen Demuth. fonbern geradezu in dem auf die eigenen irdifden Bertheidigung8= plane fich aufbanenden Stolze bes Uchaz.

<sup>4) (</sup>Sal. 4, 4.

wie schon oben von mir gezeigt worden ift, in bem Sinne geschrieben, bag bas Bort "entstanden" in bem Ausbrucke "aus bem Weibe" feine Erganzung habe und hingegen ber Logos Allen offen als ewig gezeigt werde. Wenn es aber von Gott beißt: "Er dürstet nicht," über ben Sohn aber gefagt wird, daß er hungerte und dürstete, so ift Dieg gang gewiß um unfertwillen gescheben. Denn wie follte man die Menschwerdung als eine mabre und wirkliche erkennen, wenn fie nicht die für die Menschwerdung nothwendigen Eigen= schaften an fich hatte? Gerade barin ift uns ber Weg gezeigt zur Widerlegung aller von ben Baretifern gemachten Einwürfe. Go widerlegt sich ohne Weiteres die Irrlehre der Manichäer. Denn indem es heißt, daß er gegeffen und ge= trunten habe, fo weist das auf eine mahrhafte menschliche Ratur bin. Ebenso wird ber Irrthum ber Lucianisten gu= rückgewiesen und die Kraft bes Arius erschüttert. Lucianus nämlich und alle Lucianisten behaupten, daß ber Sohn Got= tes feine Seele, fonbern eben nur bas Fleifch angenommen habe. Sie thun bas beghalb, um baburch bem göttlichen Logos menschliche Schwachheiten und Bedürfniffe beilegen Bu fonnen, nämlich Hunger und Durft, Thranen und Ermüdung, Traurigkeit und Troftlosigkeit, und was man noch weiter in seiner Erscheinung als Mensch bemerkt. Doch was tann es Thörichteres geben als Dergleichen auf die Gottheit des Sohnes Gottes zu beziehen? Das Fleisch an und für sich, so schließen sie, hungert ja nicht und burftet nicht und wird nicht mitde, und was dergleichen ift. Auch ich ftimme bei, baß bem Tleische als solchem Derlei nicht gu= komme. Aber ber Logos nahm bie ganze menschliche Natur an, Leib und Seele und mas immer bem Menschen zugebort. Hunger und Ermübung, Durft und Trauer und so fort waren aber eben Eigenthümlichkeiten ber Seele und bes Leibes. Chriftus "weint" also und widerlegt so den Irrthum bes Manichaus, bag er nicht nur bem Scheine nach mit bem Leibe umkleidet war, sondern in Wahrheit einen menschlichen Leib angenommen habe. Er "burftet" und zeigt bamit an, baß er nicht nur einen Leib, fondern auch eine Seele habe.

Denn es durftete doch wohl nicht feine Gottheit, fondern feine Seele. Und "ermubete" er vom Wege, wie bas ber Seele und bem Leibe eigen ift.

34. Daß aber ber Logos wirklich Leib und Seele angenommen habe, follten ben Baretitern bie gottlichen Schriften bes alten und bes neuen Testamentes binlänglich beweisen. Denn ichon David redet von ihm, und Betrus ftimmt ihm bei mit folgenden Borten: "Du wirft meine Seele nicht in bem Tobtenreiche laffen und beinem Beiligen bie Berwefung nicht zu schauen geben."1) Der Prophet will uns lehren, bag die Natur bes Gott-Menschen zusammengesetzt sei, und es foll uns barüber eine klare Renntnig mer= ben und uns feststehen, bag bie Seele mit ber Gottheit in jenen brei Tagen von bem Leibe geschieden gewesen sei, bamit fo ber Leib des Herrn als heilig sich barftelle, und baß Die Gottheit mit ber Seele in ber Borbolle, wo fie nicht zurückgehalten werden konnte, bas Mofterium vollendet habe. Es führt ebenderselbe auch noch ein weiteres Zengniß an. welches befagt: "Unter ben Tobten frei." \*) Der Ausbruck "frei" foll keineswegs bezeichnen, bag bas Tobtenreich über ibn berriche, fondern baß er freiwillig mit ber Geele bis in Die Borhölle hinabgeftiegen fei. 3) Betrus ergangt: "Da es

<sup>1)</sup> Pf. 15, 10 und Apostelg. 2, 27. — 2) Pf. 87, 6.
3) Befanntlich lehrt unfer heiliger Glaube, "daß biefelbe Berson Christi zur nämlichen Zeit in der Borhölle gewesen sei und im Grabe gelegen habe . . . , weil die Gottheit niemals weder von ber Seele noch bom Leibe getrennt gewesen ift, wenn auch die Geele den Rorper verlaffen hat." (Cat. Rom. ad articul. V n. 2.) Dieg ift die Lehre aller Bater. Augustinus bemertt (De unit. Trinit ad O tat. c. 14. cf. Tract. 47. in Joann.), bag wir ja im Glaubensbefenntniffe offen aussprechen, ju glauben "an Jesum Christum, empfangen vom heiligen Geifte, gesboren . . . gestorben und begraben," "quamvis sola caro sepulta fuit, caro inquam, a qua discesserat anima. Johannes Damascenus fügt bei: 'Αλλ' ή θεότης άχωριστος άμφοτέρων διέμεινε. (De fide orthod. 1. 3. c. 27.) Und um nur noch Emes

ja unmöglich war, daß er follte von ihm gehalten

furg zu erwähnen, beriefen fich die heiligen Athanafius und Gregor von Ruffa im Rampfe mit jenen haretitern, welche meinten, ber Logos habe nur einen menschlichen Leib, aber feine Seele angenommen, deren Stelle aber bas göttliche Bort eingenom= men habe, darauf, daß man ja in diesem Falle gar nicht sagen könne, Christus habe tobt im Grabe gelegen. Und da die Irr-lehrer diesem Argumente nicht widersprachen, ist damit bewiesen, daß selbst sie glaubten, die Gottheit sei mit dem Leibe im Grabe vereinigt geblieben. Dagegen berief man sich mitunter auf den heiligen Spiphanins, als ob er gelehrt habe, die Gottheit habe fich im Grabe von dem Leibe getrennt. Als Beweisstellen dienten: Unsere Stelle; expositio sid. cath. n. 17; haeres, 20 n. 2 und haer. 64 n. 62 in Panar., sowie die diesen korrespondirensben Stellen in der Anakephalaiosis. Aber so wie aus unserem Citate tonnte man auch aus ben anderen nur einen indireften Beweis liefern, da ber Beilige nirgends direfte die ihm zuge-schriebene Lehre aussprach. Die Hauptstelle für die Gegner bleibt haer. 20 n 2 pag. 49 ed Petav.: Θάπτεται (χριστός) κατέρχεται είς τὰ καταχθόνια έν θεοτητι καὶ ἐν ψυχῆ . . . καὶ ανίσταται τη τρίτη τμέρα συν αύτα τα άγίω σώματι, συνενώσας το σωμα τη θεότητι, μηχέτιλοί μενον, μηχέτιπάσχον, μηχέτι ύπο θαvárov xvovevóusvov. Aber hierin liegt fein erpresses Zeugniß für eine der tatholischen Lehre gegentheilige Anficht: vielmehr nennt er ben Leib, mit welchem sich die Seele wieder verbindet, αγιον σωμα, eben wegen der noch bestehenden Berbindung mit ber Gottheit; und die Worte: συνενώσας το σώμα τη θεότητι find baher zu erklären, daß diese neuerdings ersolgte Vereinigung der Seele, mit welcher die Gottheit vereinigt war, und des (mit der Gottheit vereinigten) Leibes diesen unferbiich und leidensunfähig und die Berbindung unauflöslich machte, was auch die folgenden Worte: unxere dvouevor . . . bezeugen. In der an= deren Stelle (haer 64 n 62) fpricht ber heilige Kirchenvater von dem Leiden und der Angst, welche Christus seiner menschlichen natur nach bulbete, besonders ba die Gottheit mit der Geele bom Leibe scheiden follte: Ορωσα (ένανθοωπητικ) ήδη τήν θεότητα σύν τη ψυχή κινουμένην έπὶ το καταλείψαι το άγιον σώμα. Aber das müffen wir nicht von der Trennung der göttlichen Person vom Leibe, sondern von dem Entziehen der befonderen Gilfe und bes Beiftandes Seitens der göttlichen

werben," 1) bas ift vom Todtenreiche. Und ber Beiland felbst fagt: "Ich habe Macht, meine Seele zu nehmen und sie hinzugeben," 2) und wiederum: "Ich bin ber gute hirt, ber seine Seele gibt für die Schafe;" \*) "Meine Seele ist betrübt, und was soll ich sagen?" \*) Die Worte: "Was soll ich fagen?" briiden etwas Zweifelhaftes und Schwankenbes aus. Mit ben Worten: "Bater, rette mich aus biefer Stunde: aber befibalt fam ich in diefe Stunde," zeigt er an, daß die Gottheit freiwillig in diefe Lage gekommen ift. Das Wort: Meine Seele ift "betrübt", wird beghalb an= gewendet, bamit nicht geleugnet werben fonne, baß er bie menschliche Ratur mabrhaft und wirklich angenommen babe: benn nicht nur bem Scheine nach war er Mensch. Aber gerade so wie ein großer König, ber einen Krieg führt gegen einen Schwächeren und babei wohl einsieht, daß ber Feind, wenn er ihn (ben gewaltigen König) mit großer und starfer Beeresmacht heranziehen fieht, einer Schlacht ausweichen, die Flucht ergreifen und viele Brovinzen des feindlichen Rönigs verwüften wird, benselben flug burch Rriegelifte und Scheinmanöver täuscht, sich abwendet und flieht, bis der Feind ermuthigt, weil er ben großen König für feig und obnmächtig halt, ihn verfolgt und angreift, mabrend hingegen ber gewaltige König sich plötlich umwendet und ben schmaden Weind vollständig unterwirft; fo fürchtete auch unser Berr ben Tob nicht, er, ber noch vor seinem Leiden auf fei= nem Lebenswege andeutete, daß er, des Menschen Gobn. überliefert und gefreuzigt werden, am britten Tage aber wieber auferstehen murte. Und ba Petrus zu ihm fprach: "Berr, schone Deiner felbst, bas foll bir nicht wiberfahren, "b)

Person erksären. Conf. S. Ambrosius, Exposit. in Luc. 1. 10 n. 127. Zu vergleichen ist besonders die Praefatio in opp S. Hilarii § 4, ed. Maurin., in welcher die Mauriner diesen Higen wegen eines ähnlichen Ausspruches (Comm. in Matth. c. 33 n. 6) rechtsertigen.

<sup>1)</sup> Apostelg. 2, 24. — 2) Joh. 19, 10. — 3) Ebd. 10, 10. — 4) Joh. 12, 27. — 5) Matth. 16, 22.

ba schilt ihn Christus mit ben Worten: "Weiche gurud. Satan, weil bu nicht auf bas, mas Gottes ift, finneft, fonbern mas ber Menschen ift." Wie konnte nun Chriftus, ber Dieß vorausgesagt, ja der eben beswegen gekommen mar. später fleben, daß der Relch an ihm vorübergebe, ohne baß er ihn trinke? Er, ber über seinen Tob sprach. lange ebe er eintrat, burfte icon aus bem Grunde nicht bitten, baf ber Reich an ihm vorübergebe, bamit er nicht als Ligner befunden würde. Aber er forbert auf diese Beise den Wiber= facher heraus, damit, mabrend diefer meint, ber Erlöfer fürchte ben Tob. er ihm ben Tob brächte jum Beile ber Sterblichen. Wenn mir aber belehrt merben, bag ber Berr gestorben ist, so muffen wir wohl kennen lernen, wieferne er ben Tob erlitten habe. Betrus, ber Fürft ber Apoftel, erflart uns bas gange Befenntniß feines Tobes; er fagt: "Getödtet nach bem Fleische, lebendig gemacht nach bem Beifte." ') Denn feine Gottheit, Die Das Leiden im Fleische annahm, kann nicht leiden und konnte nicht leiden und blieb leidensunfähig, ba bie Leidensunfähigkeit nicht verändert worden mar und die Emigfeit unbenommen blieb.

35. Hinwiederum erwidern einige prahlsüchtige Irrelehrer, daß wir sie mit derlei Beweisen nicht überzengen können, daß Christus wirklich eine Seele gehabt habe, weil man ja in den göttlichen Schriften auch lese, daß Jsaias in der Person Gottes des Vaters über den Eingebornen spreche: "Dieß ist mein geliebter Sobn, an welchem ich mein Wohlsgefallen habe, den meine Seele liebt." Was soll man nun über den Bater denken, daß er eine Seele in sich geshabt habe, oder daß er sie noch babe? Wer könnte wohl so thöricht sein und Vetresss des Vaters eine solche Gestnnung haben? Was also, so fagen sie, bleibt übrig? Offenbar, daß dieses Wort (Seele) vom Vater im tropischen Sinne gebraucht werde. Wenn man's nun vom Vater im tropischen

<sup>1)</sup> I. Petr. 3, 18. — 2) 3f. 42, 1.

Berftande nehme, fo muffe man es wohl auch vom Sohne fo nehmen. Wenn er baber auch fage: "Meine Seele ift betrübt" 1) und: "Ich habe Gewalt, meine Seele bingugeben und sie wieder zu nehmen," fo habe er beghalb noch feine Seele haben muffen, sondern es fei die Rebe bilblich gesprochen zu verstehen. Es scheint nun allerdings biefe Schluftolgerung Etwas für fich zu haben, boch die Wahrbeit erweift sich selbst aus gablreichen Zeugniffen; benn man muß ben Sinn ber Worte fo bestimmen, wie es bas Wefen ber Sache mit fich bringt. Daber tann man auch biefe Redeweise vom Bater nicht gebrauchen, deßhalb, weil er niemals Fleisch geworden ist: da aber. wie sowohl Lucianisten als auch Arianer zugeben, Christus mabrhaft Mensch geworten ift, fo fann bei ibm barüber gar fein Zweifel fein. Aber, fahren sie fort, es beißt: "Das Wort ist Fleisch geworden" und nicht: Das Wort ist Fleisch und Geele geworden. Gegen diesen von großer Unmiffenheit zeugenden Einspruch erwidere ich, daß es in ber Schrift heiffe: "Gott "bildete" ben Menschen aus Erbenstaub." 2) Gerade fo. wie in bem Worte "Er biltete" Alles zusammengefaßt wird. fo liegt auch in bem Ausbrucke: Er ift "Fleisch" geworten, Alles enthalten. Es können ja auch wir den Frriehrern in berfelben Beife einen Ginwurf machen und fagen: Gebet. Die heilige Schrift fagt nur: "Es bildete Gott ben Menschen", und es wird nicht angeführt, er machte ihm die Leber und die Lungen und das Berg und die Adern und die Nerven und alles Ubrige, mas zum menschlichen Leibe gehört. Werben wir nun beghalb, weil bie Schrift nicht im Ginzelnen genan die Theile, aus welchen ber Menich besteht. aufzählt, annehmen wollen, daß er ein maffives ungeglieder= tes Etwas gewesen fei? Sicherlich boch nicht. Wie also bier die Schrift mit einem Rollektivausbrucke bas Ginzelne zusammengefaßt hat, so ist klar und offenbar, baß ber Er-

<sup>1)</sup> Joh. 10, 27. — 2) Gen. 2, 7.

löser auch eine Seele angenommen habe, obwohl nur ber Leib erwähnt wird.

36. Da alfo Chriftus Seele und Leib angenommen hat, wie gezeigt worden ift, so erhellt und folgt baraus, baß die Gottheit des Logos, welche nicht geringer mar als die bes Baters, burchaus feinen menschlichen Schwachheiten unterworfen gewesen sei, so daß sie etwa Durst und Müdigfeit und Sunger und all' bie anberen menfchlichen Bebrang= niffe erduldet batte. Man tann baber auch baraus, baf es in ber beiligen Schrift beißt: "Er ermubet nicht, und unergründlich ift feine Weisheit," 1) vom Sohne aber gefagt wird, daß er ermüdet gewesen fei, feines Falls den Schluß gieben. baß ber vom Simmel berabgestiegene Logos nicht aus bem Wefen bes Baters hervorgegangen fei. Denn nicht im himmel ermüdete er, fondern im Fleische. Er mußte ja bem Fleische nach ermuden, bamit man einsehe, er habe nicht etma nur bem Scheine nach, sondern in Wahrheit bas Wleisch angenommen. Sieber gehört auch alles Ubrige, wie Schlum= mer und Schlaf und Alles, was mit dem Taftsinne zusammenbangt, insgesammt Rennzeichen einer mabrhaft menschlichen Natur. Das alles bat er auf sich genommen und ist fo "als Menich befunden worden". "Wir haben den Dieffias gefunden," heißt es in der Schrift, "von welchem Mojes gefchrieben hat." 2) Die ihn aber gefunden haben, fanden ihn mohl feiner binfälligen Natur nach, bas ift als Mensch. ba er seiner unbegreiflichen Natur nach nicht gefunden merben fann. Sieher gehört auch, bag er von den Schriftgelehrten gefangen genommen wird, "feinen Leib den Beißel= bieben preisgab und fein Antlit nicht abwendete von Jenen, bie ihn verspotteten und anspieen," 3) daß er weinte und alles Andere erduldete. Könnte aber Jemand den Gottes= Logos im himmel geißeln ober ichlagen ober anfpeien, ihn, ben. Unaussprechlichen und Unbegreiflichen? Wenn aber

<sup>1) 3</sup>f. 40, 28. — 2) 3oh. 1, 45. — 3) 3f. 50, 6:

Das 'alles ber leibensunfähige Logos Gottes erbulbet hat, fo muß das Leiben nothwendiger Weise dem Leibe zukomsmen, ausserhalb der leidensunfähigen Natur liegen, jedoch nicht ganz und gar, insoserne nämlich die Gottheit zustimmte, so daß also, ob sie gleich selbst nicht litt, ihr doch das Leisden zuzurechnen ist. Und gerade so wie ein Flecken im Kleide den Leib des damit Bekleideten zwar nicht verunsreinigt, aber doch ihm zugeeignet wird, so hat auch Gott im Fleische gelitten, obgleich seine Gottheit Nichts litt. Über Gottheit ist das Leiden des Fleisches von der Gottheit wigseignet, damit durch die Gottheit uns das Heil geschaffen wirde.

37. Lenken wir nun unfere Aufmerksamkeit auf ben von den Gegnern angezogenen Ausspruch aus bem Evangelium bes heiligen Lufas, ba wir auch biefen nicht unerflärt übergeben wollen. Die Stelle lautet: "Als er mit bem Tode rang, vergoß er Schweiß. Und es wurde fein Schweiß wie Blutstropfen. Es erschien aber ein Engel bes Berrn, der ihn ftartte." 1) Wie ich immer zu fagen pflege, werden leider gerade die tiefsten Geheimnisse ber beiligen Schriften und die nothwendigsten Minsterien von Denen. welche ben Sinn und ben Inhalt berselben nicht beachten. statt zu ihrem Rutz und Frommen zu ihrem eigenen Schaben angewendet. Richts ift ja doch beweisender als diese Stelle. Denn wenn es beißt: "Er rang mit bem Tobe," so wird boch damit gang gewiß ber Gottmensch als wahrer Mensch bewiesen. Um das noch eindringlicher zu zeigen und darzustellen, daß nicht die Gottheit jene Todesangft gelitten habe, folgt unmittelbar: "Er vergoß Schweiß, und es wurde fein Schweiß wie Blutstropfen." Chriftus ift also eine mabre forperliche und nicht eine geistige Erscheinung. "Es erschien aber ein Engel bes Beren, ber ihn stärfte." Das ist nicht fo zu versteben. als ch er um bie

<sup>1)</sup> Luf. 22, 44.

Stärkung burch ben Engel gebeten hatte, er, ber größer ift als die Engel, "vor dem sich alle Kniee beugen Derer, die im Simmel, auf Erben und unter ber Erbe find," 1) weil er ja mahrer Gott, ber ewige Logos ift, ber immer beim Bater mar und aus ihm gezeugt worben ift; sonbern bamit wird erfüllet, was in jenem großen Lobgefange bes Mofes in der Bufte gesungen worden ift, wo es beift: "Unbeten werden ibn alle Söhne Gottes" und: "Stärken follen ihn bie Engel Gottes." 2) Der Ausbrud: "Sie follen ihn ftarten" bedeutet nicht Stärfung feiner Rraft burch englische Rraft, fondern ihre Lobpreifung ift Berftarfung bes Lobes Gottes, indem ja die Engel im himmel und alle belebten geistigen Wesen sohreisend rusen: "Dein ist die Macht, bein die Herrschaft, bein die Stärke." Hierin ist angedeutet, was das "Anbeten" und "Stärken" bedeuten solle, nämlich die eigene Rraft und Stärke ihm aufopfern und bin= geben. In der Beise erschien auch der Engel por den Augen ber Junger, um feinen Berrn anzubeten, ba er feine überfließende menschenfreundliche Liebe und Beilsveranstaltungen wohl fannte. Bewundernd Diefes fo große Wert feiner Liebe. welches ben Teufel übermunden und den Stachel des Todes zerbrochen, über Die Berrschaften und Mächte triumphirt und Die Bunde hinweggenommen bat, ja in überwältigender Bewunderung betete der Engel ihn an und sprach: "Dein, o Berr, ift die Kraft." Denn du haft den Tod und die Hölle und ben Teufel übermunden, du haft seinen Stachel gebroden und ihm die Menschbeit entriffen.

38. Wenn aber Christus nach Menschenart rebet und fragt: "Wo habt ihr den Lazarus hingelegt?" \*) und Betreffs des blutslüssigen Weibes: "Wer hat mich berührt?" \*) oder: "Wen suchet ihr?" \*) "Für wen halten die Leute des Menschen Sohn?" \*) und wenn es ferner von ihm heißt: "Der

<sup>1)</sup> Phil. 2, 10. — 2) Deut. 32, 43. — 3) Joh. 11, 34. — 4) Luf. 8, 45. — 5) Joh. 18, 4. — 6) Matth. 16, 13.

Knabe wuchs und ward stark," 1) "Er nahm zu an Alter und Weisheit" 2) oder endlich: "Bevor ber Knabe Bater und Mutter zu nennen wußte," 8) so hat man boch wohl gerabe an ben porgelegten Stellen einen übermächtigen Beweis bafür, baft biefe Anführungen auf feinen Leib und feine Menschheit fich beziehen! Denn was immer im alten Testamente von Gott bem Bater gur Belehrung ber Menschen fo angeführt wird. baß es ber Majeftat Gottes unziemlich zu fein und ein ge= wisses Richtwissen Seitens bes Baters zu enthalten scheint, ohne daß es jedoch Gott ein folches beilegt, bas hat ber pom himmel berabgekommene Logos von sich erfüllt, damit er fo das Wort bemahrheite: "Mein Bater mirtet bis jett, und auch ich wirke." 4) So fragt er: "Wo habt ihr ben Lazarus hingelegt?" nachdem er schon nahe zur Begräbnißftätte hingekommen war und schon, ebe er dorthin ging, zu feinen Jungern gefagt hatte: "Lazarus, unfer Freund, ichläft," 5) ohne es von Jemandem gehört zu haben. Wenn er alfo, da er boch eine fo große Strecke Beges entfernt war, wußte, daß Lazarus tobt fei, follte er, ba er an Ort und Stelle mar, ben Plat bes Begräbniffes nicht gewußt haben? Er wollte aber nur zeigen, daß, ob er gleich alle Diese Wunderthaten vollführt, noch Niemand einen vollkom= menen Glauben zu ihm habe, und er wollte fo feine schonende Liebe und Menschenfreundlichkeit gegen uns offenbaren. Denn allerdings mohl hätten jene Schweftern bes Lazarus nicht fagen follen: "Er liegt schon vier Tage im Grabe, er verbreitet schon einen üblen Geruch," und auch hätten sie nicht hingeben und ben Begräbnifplat zeigen, son= bern sprechen sollen: Du weißt Alles, und wenn Du willst, fo wird er leben. Defibalb weint auch ber Berr über bie Bergenshärte ber Menschen. Nicht Unwissen ift also ber Grund seiner Frage, sondern er tadelt leise und handelt meuschenfreundlich. Ebenso ist die Frage: "Wer hat mich

<sup>1)</sup> Lut. 2, 40. — 2) Cbb. 2, 52. — 3) J. 8, 4. — 4) Joh. 5, 17. — 5) Cbb. 11, 11.

berührt?" nicht so zu verstehen, als ob er es nicht gewußt hätte, sondern damit er nicht felber das gewirfte Wunder verfünden muffe, vielmehr jenes Weib biefe Frage bore, berbeikomme, die ihr widerfahrene Liebestbat verfünde und nach ihrem Befenntniffe höre: "Dein Glaube hat bich geheilt,"
auf baß so auch Andere jum Glauben gebracht und geheilt würden. Das Wort: "Für wen halt man bes Menschen Sohn?" ift in berfelben Art und Weise gefagt, wie im alten Testamente ber Bater fragt: "Abam, wo bift bu?" Denn Gott ber Bater mußte mohl, wo Abam ware, und baber tabelt er ihn auch sogleich, sprechend: "Du hast vom Baume gegeffen." 1) So fpricht er auch ben Kain an: "Wo ift Abel, bein Bruder?" und er fragte nicht, um es erst zu erfahren, benn er fügt gleich bei: "Berflucht bift bu auf ber Erde, Die aufgethan hat ihren Mund, um aufzunehmen beines Bruders Blut aus beiner Sand. Siehe, das Blut deffelben fcbreit zu mir." 2) Wenn Gott fagt: "Das Blut beines Bruders schreit zu mir," so fragte er wohl nicht nach bem-felben aus Unkenninis, sonbern barum, weil er bem Rain eine Gelegenheit zur Buße geben wollte.

39. Aber die Häretifer wenden uns in ihrer ungelehrigen Streitsucht ferner noch ein, daß alle die vorgeführten Stellen im alten Testamente auf den Sohn zu beziehen seien. Doch dieses ihr Bemühen läßt sich gar ichnell vereiteln. Denn der zu Moses gesprochen hat: "Was ist das, was du in deiner Hand hältst?"" eben Derfelbe fügt sofort bei: "Ich bin, der ich bin." Und da der Herr selbst mit den Saddutsern über die Auferstehung der Todten redete, sprach er: "Über die Todten, daß die auferstehen werden, spricht der Herr: Ich bin der Gott, der Gott Abrahams und der Gott Isaals und der Gott Atobaks; er ist ein Gott Lebendiger und nicht Todter." und so könnte man viele

<sup>1)</sup> Gen. 3, 9. — 2) Ebb. 4, 9. — 3) Erob. 9, 2. — 4) Mart. 12, 26.

Stellen aus bem alten Teftamente anführen, in benen ber Bater rebend eingeführt wird, obgleich auch viele find, in benen ber Sohn ober ber heilige Geift spricht. So gum Beispiele sprach zu Abraham Derjenige, welcher mit ben zwei Engeln vom himmel berab gefommen mar, ber Sohn (Sottes: "Bo ift Sara, bein Weib?"1) Batte er aus Un= fenntniß gefragt, so batte er nicht gleich barauf fagen konnen: "Es lachte Sara im Innern bes Haufes." Durch biefe Worte will er Sara's züchtige Bescheibenheit allen Frauen, welche ein mahrhaft frommes Leben führen wollen. als Mufter und Vorbild barftellen, baß fie nämlich, wenn fie Gaftfreunde empfangen, Diefelben gwan bedienen, aber in Buchtigfeit ihr Antlitz ben Mannern nicht zeigen follen. Jene Breismurbige bereitete zwar ben Fremblingen ein Mahl, ließ sich aber nach ber Bereitung besselben vor ben Engeln nicht feben, ein schönes Beispiel von züchtiger Gingezogenheit ben Frauen zukünftiger Zeiten binterlaffend. Damit man aber erkennen konnte, wer ber anwesende Gaft fei, so nannte er ben Namen ber Frau; Er, ber eben in jener Stunde als Fremder eingekehrt mar, fo baf man erfeben mußte. ibm feien ber Name ber Fran, ihre Beschäftigung, überhaupt eines jeden Menschen Gedanken offenbar. Um auf bie Frage an feine Junger: "Für wen halten bie Leute bes Menschen Sohn?"2) nochmals zurudzukommen, fo bekennt er sich hier als ben "Menschensohn", damit diefelben nicht etwa glauben möchten, er frage um feine göttliche Ratur. Da nun seine Junger antworteten: Fur Elias ober Jeremias ober Johannes, so fragte er weiter: "Ihr aber, für wen haltet ihr mich?" Betrus antwortete: "Du bist Chriftus, ber Sohn bes lebendigen Gottes." Und allfogleich preift ihn ber Berr felig. Denn er hatte ja nicht aus Untenntniß gefragt, sondern um ju zeigen, daß jene Lehre. welche ber Rirche ben mahren Gobn Gottes verfündigt, vom Bater ausgegangen fei, um ben Betrus zu zwingen, öffent-

<sup>1)</sup> Gen. 18, 10. — 2) Matth. 16, 13.

lich auszusprechen, worüber er vom Bater belehrt worben war.

40. Wenn aber Chriffus fagt: "Durch mich fommt man zum Bater," 1) fo barf man fich über biefen Musspruch nicht etwa mundern und meinen. Christus fei bem Wesen nach vom Bater verschieden. Denn eben Derfelbe belehrt uns auch: "Niemand kommt zu mir, wenn ihn nicht ber Bater ziehet." 2) Wie also ber Bater zum Sohne leitet, fo führt ber Sohn zum Bater, bamit fo gezeigt werbe, baf bie Gottheit eine und dieselbe sei. Wenn es heißt: "Er nahm qu an Alter und Beisheit,"3) fo ift bamit bie Beisheit Got= tes gemeint; ber Weisheit bedurfte er nicht. Denn "ba er fich felbst entäufferte, Anechtsgestalt annehmend," 4) murbe Die Fülle (feiner Gottheit) nicht vermindert, fondern es wird bloß ausgesprochen, daß er vom himmel zur Menschheit herabgestiegen sei und zwar in den Leib Mariens. "Ubersgegoffen Salbenöl", sagt die Schrift, "ift sein Rame." 5) Bemerkenswerth ift, bag es nicht heißt "ausgegoffen", fondern "übergegoffen", 6) vom Himmel nämlich auf die Erde und von der Erde in Maria, aus welcher er Fleisch an= nimmt und zu Bethlehem geboren wird: von Bethlehem begibt er fich nach Nazareth, von Nazareth nach Rapharnaum. von Kapharnaum nach Jerusalem und dem Meere, als er nämlich über die Gemässer wandelte; ferner kommt er in bas Gebiet von Thrus und nach Naim, nach Judäa und Bericho, nach Bethphage und Bethania, in den Tempel gu Berufalem, auf den Dlberg, in den Garten Gethfemane, in das Saus des Raiphas, in das Bratorium, zu Berodes, zur Schädelstätte, in bas Grab, in Die Borhölle, auf Die Erbe nach ber Auferstehung, in den himmel. Als Salben=

<sup>1)</sup> Joh. 14, 6. — 2) Cdd. 6, 44. — 3) Lut. 2, 52. — 4) Phil. 2, 7. — 5) Hohel. 1, 2. 6) Οὐκ . . ἐκχυθέν, ἀλλ' ἐκκενωθέν.

Dl. bas von Gefäß zu Gefäß übergegoffen mirb. erfüllt er alle Gefäße mit Wohlgeruch. So hat die Berabkunft Christi vom himmel die gange Erbe geheiligt, bie nämlich, welche ibn in Wahrheit aufnahmen. Er ift jener Stein, von bem es bei Daniel heißt: "Ein Stein, losgeriffen nicht burch Banbe," 1) bas beißt, obne mannlichen Samen erzeugt, ja, er ift ein großer Berg. Klein wurde er allsobald groß be= funden. Er ist ein Stein, ber an Größe gunehmend gu einem gewaltigen Berge geworben ift. Und biefer Berg ift nicht in einem Orte eingeschränft, sondern füllt bie gange Erbe. Er, ber Die Weisheit felbit ift, ift Menich geworben und "nahm zu an Alter und Beisheit", insoferne er feine Macht auf die ganze Erde ausdehnte, bamit er fo ben Erdfreis mit feiner Onabe erfüllte. Denn wie batte Er. ber die Weisheit des Baters ist und den Menschen die Sprache lehrte und ihnen bie Bunge bilbete und Dhren gum Boren verlieh, wie batte er nicht Bater und Mutter zu nennen wissen sollen, bevor er die Macht von Damaskus und die Beute von Samaria empfing? u. f. w. Aber weil man dann, wenn er allsogleich nach seiner Geburt sich sprechend gezeigt hätte, und wenn er gang artifulirt wie ein Erwachfener geredet hatte, ihn für eine bloge Erscheinung und feine Menschheit nicht für eine mahre und wirkliche, sondern vielmehr nur bem Scheine nach bestehende gehalten hatte, deß= balb übernimmt er die Unvollkommenheit der Kindbeit. Da= mit er nicht die Wahrheit Deffen, was feiner Natur entstprechend und zukömmlich war, aufhebe.

41. Die Säretiker fahren aber fort, den göttlichen Schriften ganz absonderliche Behauptungen anzudichten und um jeden Preis uns Einwürfe gegen die Gottheit Christizu machen. Heißt es denn nicht in der heiligen Schrift, rufen sie aus: "Nehmet an den hohen Priester, den wir bekennen, der da treu ist Dem, der ihn gemacht hat," ) und

<sup>1)</sup> Dan. 2, 34. - 2) Hebr. 3, 1.

an einer anderen Stelle: "Rund gethan fei euch, bem gangen Bolte Ifrael, daß biefen Jefus, welchen ihr getreugigt habt, ben Berrn und Chriftus felbit, Gott gemacht bat"? 1) Ich wundere mich fehr barüber, wie Diejenigen. welche folgerichtig die heilige Schrift zu erklären fich an-heischig machen, den in ihr liegenden Sinn und ihre Beweistraft so mißtennen können. Denn die Worte: "Nehmet ben Sobenpriester, ber treu ift Dem, ber ihn gemacht bat." find ja nicht von seiner Gottheit gesprochen. Es ist boch Gott felbst gekommen, und Die beiligen Schriften find für uns in allweg flar und beutlich; Richts ist in ihnen verbreht oder verwickelt, sondern "Alles ist recht für die Berftantigen und gerade für Die, welche Erkenntniß fanden".2) "Nehmet an," beißt es auch ba, "Bucht und Gitten!" Denn wenn Jemand Bucht, das ist ben Glauben an die Wahr-heit nicht annimmt, so ist ihm Alles schief und verwickelt, was für die Berständigen und Denen, welche Erkenntniß finden, gerade und einfach und ber Berleumbung nicht ausgesetzt vorliegt. So widerlegt auch diesen Einwurf der Baretifer ber Apostel Baulus mit den Worten: "Jeder Hohepriefter, aus ben Menschen genommen, wird aufgestellt zu Dem, was für bie Menschen ift, nämlich Opfer und Gaben darzubringen."3) Deßhalb nahm auch der Eingeborne, da er den Menschen zu Liebe geboren werden wollte, von uns bas Fleisch an, bamit er von uns geboren sich felbst feinem eigenen Bater als Opfer barftellen und feine Schüler Bruber nennen könne. Bon wem wird aber Dieses geleistet? Bon niemand Anderem als bem Sohepriefter. "Nehmet also ben Sobenbriefter an, ber Dem treu ift, ber ihn machte." Um noch jum Überfluffe bas Gefagte burch ein Beifpiel gu erläutern, so nehmen wir an, daß Jemand einen König über seinen Gobn befrage und sich so zu fagen getraue: Ber ift Dieser? Nachdem nun ber königliche Bater Die gang mabre Untwort gegeben: Mein Gobn, fo frage Jener

<sup>1)</sup> Apostelg. 4, 10. — 2) Sprichw. 8, 9. 10. — 3) Hebr. 8, 3.

weiter: Ist das dein wahrer und ächter Sohn? Und auf die Bejahung des Königs erkundige sich der Fragesteller weister: Wozu machtest du ihn denn? Der König aber antworte: Zu einem Könige habe ich ihn gemacht. Kann nun, frage ich, Derjenige, welcher die Würde bekennt, an der Aechtheit des Schnes zweiseln? Kann, wer das Zweite bejaht, das Erstere leugnen? So hat auch der Bater den Sohn ohne Ansang gezeugt, und in dem Fleische desselben dat sich der Ausspruch bewahrheitet: "Er machte ihn zum Hobenpriester."

42. In ber beiligen Schrift, fahren unsere Gegner fort, steht geschrieben: "Der herr hat mich erschaffen als Anfang seiner Wege vor seinen Werken.") Aber fürs Erste ignoriren diese eitlen Schwäßer den Namen und den Titel dieses Buches ganz. Dieses Buch führt nämlich die Übersschrift: Sprichwörter Salomons. Sprichwörter nun wollen nicht Dasselbe besagen, was die eigentliche Bedeutung der

<sup>1)</sup> Sprichw. 8, 22. Eine unter den Vätern fehr oft beshandelte Stelle, und unser Epiphanius bemerkt (haeres. 69 n. 12), daß gerade dieser Stelle Arius gegen die Gottheit des Sohnes sich mit Vorliebe bedient habe. Strittig wurde unser Citat durch die Übersetzung der LXX. Diese übersetzen näms

lid) das hebräische: Τυν τος τος πια πια χύριος έχεισε με, der Herr erschuf mich, während Andere übersetzten: χύριος εχεισατό με, der Herr besaß mich, welcher letzteren Deutung auch die Bulgata solgt. Der heilige Hieronymuß äussert sich über diese zweisache llebersetzungsweise, wie folgt: Inter possessionem et creationem multa diversitas est. Possessio significat, quod semper Filius in Patre et Pater in Filio suerit, creatio autem ejus, qui prius non erat, conditionis exordium. (Epist. ad Cypr. Presbyt. in der Mauriner Außgabe p. 2. pag. 697.) Nach dem Hebräischen lautet der ganze Bers: "Der Hert ette mich als Erstling seines Begeß, vor seinen Werten, vor der Zettzeit." Bal. Klasen, Die alttest. Weisheit S. 60 si.

Wörter angibt. 1) So fprach unfer Herr Jesus Chriftus in Barabeln, und wir finden, daß diese parabolischen Redemei-fen mit unseren Meinungen und Ansichten burchaus nicht übereinstimmen. "Das himmelreich," fagt er, "ift gleich einem Senfkörnlein." 2) Wenn wir aber nach unseren Begriffen und Vorstellungen Alles im Ginzelnen ermägen, fo wird wohl offenbar Jeder das Himmelreich für einen Ort von fehr großer Ausbehnung halten, wenn anders man bas einen Ort nennen kann, wo Gott der Bater herrscht und ber Gott-Logos und Sohn Gottes, sowie der heilige Geift Gottes, Die Engel und Die Erzengel, Die geiftlichen Beere, Abraham und Rfagt und Rafob und alle Gerechten. Wie fann benn alles Das in einem Senftörnlein inbegriffen fein? Allein bie gange Stelle ift tropifch und finnbildlich zu verstehen. Es stimmt also bas parabolisch Gefagte mit bem Wortsinne nicht überein. Chenso wird bas himmelreich verglichen mit "einem Beibe, welches gebn Drachmen hat und eine verliert, ein Licht anzundet und diefelbe wieder findet";3) ferner "einem Netze, bas in bas Meer ausge= worfen wird," und einem "Samenkorn, bas in bas Erdreich gelegt wirb": 4) lauter bilbliche Rebeweisen, welche mit bem Wortfinne nicht Dasselbe besagen. Übrigens wiffen wir nicht einmal, ob Salomon, ber Berfaffer ber Sprichwörter, Die angezogene Stelle vom Sohne Gottes gemeint habe. 5) Denn Das Wort Weisheit wird in einem vielfachen Sinne ge= braucht. So schreibt ber Apostel: "Es erkannte die Belt burch Gottes Beisheit Gott nicht;" ") es machte Gott die

15, 8. — 4) Matth. 6, 13.

<sup>1)</sup> Dgl. haer. 69. n. 21. — 2) Matth. 12, 31. — 3) Luf.

<sup>5)</sup> Paffend bemerkt der heilige Augustinus, oder wer der Berfasser des Serm de Verd Dom. (tom IV. n. 246 ed Maur. in Appendice) immer sei, zu unserer Stelle: Multi quidem doctissimi viri hoc ex persona illius Sapientiae dictum asserunt, quam Salomon ad judicandum regendumque populum acceperat.

6) I. Kov. 1, 21.

Weisheit ver Welt zu Schanden" 1) und: "Nicht in fleisch= licher Weisheit, sondern in der Kraft Gottes." 2) Salo= mon kennt noch eine andere Weisheit, von der er fagt: "Ich liebte ihre Schönheit und nahm sie mir als Braut." 2) Gben biefe Beisheit fannte auch fcon Job und fagte von ibr : "Bon mannen murbe bie Beisbeit gefunden, und welches ift ber Plat ber Erkenntnig?" 4) Anderswo heißt es von derselben: "Die Weisheit des Armen ist verach-tet;" b) "Er ist der Geber der Weisheit" und: "Die Weis-heit des Baters ist der Eingeborne."

43. Wäre ber Gohn bie Weisheit bes Baters 6) und boch aus ihm als Logos und Gott und bie Weisheit nicht gezeugt, muffen wir ba nicht bekennen und folgern, bag ber Bater felbst feine Beisheit habe? Wie fonnte es bann beiffen: "Ihm, bem allein Beifen, Unfichtbaren"? 7) Aber es ift Dieses alles für die Menschen unbegreiflich und unerforschlich. Es gab Gott Weisbeit bem Salomon, und er erfüllte mit Weisheit ben Beseleel. Buch heißt es: "Weise Menschen verbergen die Schmach;" 9) wie man ja überhaupt über diese Beisheit gar Bieles vorbringen könnte. Die Beisheit Gottes bagegen ift nur eine und bulbet feinerlei Gegenüberstellung. Db nun unfere Stelle von ber Beisbeit Gottes gefagt fei, mage ich weber zu behaupten noch zu verneinen, fondern man muß die Kenntniß gang und gar Gott felbst überlaffen, wenn ich auch nicht leugnen fann, daß in unserem Ansspruche die einzelnen Glieder sich wicerfpruchsvoll gegenüberfteben (wenn man ben gangen Musfpruch auf die ewige Weisheit beziehen wollte). Es heißt: "Er schuf mich als Unfang seiner Bege vor feinen Berfen, por der Beltzeit grundete er mich, por allen Sugeln

<sup>1)</sup> I. Kor. 1, 20. — 2) Ebb. 1, 25. — 3) Weish. 8, 2. — 4) Job 28, 20. — 5; Pred. 9, 16. 6) So ift unzweiselhaft zu lesen statt: εἰσοφία πατήρ ἐστιν. 7) I. Tim. 1, 11. — 8) Erod. 31, 3. — 9) Spr. 10, 14.

zeugte er mich." 1) Wie fann nun Das, mas gezeugt wird, gegründet, wie bas Erschaffene gezeugt werben? Denn ift Etwas geschaffen, fo ift es nicht gezeugt. Wir allerdings schaffen Das, mas mir erzeugen, und erzeugen, mas mir schaffen. Denn wir sind geschaffene Wesen, und mas von uns erzeugt wird, ift geschaffen.3) Bei Gott aber, bem felbst Unerschaffenen, tann Das, mas erzeugt wird, nicht geschaffen fein; benn mas er erzeugte, das hat er nicht geschaffen. Wenn es nämlich beißt, er habe nach bem Schaffen wieber= um gezeugt, wie kann benn Das, mas vom Anfange an ge= gründet worden ift, fpater wieder erzeugt werden? Goll man baber bie besprochene Stelle auf Chriftus anwenden. to muß man sie auf feine Menschwerdung beziehen. barum erwähnt er auch bas zeitlich näher Gerückte zuerst und läßt bas Urfprüngliche folgen. Denn in ber Absicht, Die bem Gintritte bes Ereignisses nahe stehenden Menschen ju überzeugen, beginnt er mit ber Menschwerdung. Denn ber Anfang ber Wege ber evangelischen Gerechtigfeit ift: "Das Wort ift in Maria für uns Fleisch geworden." Die Seele aber ift in ihrem Wleische gegründet worden, wonit Salomon freilich bas Frühere als bas Spätere bezeichnet. Bom Logos aber fagen wir, ban er aus bem Schoofe bes Baters vom Simmel auf die Erde berabgefommen fei. Er ift alfo teineswegs erschaffen, sondern nur zu uns erft fpater gekommen, um die gange Beilsöfonomie zu vollführen. Die beilige Schrift hat uns also burchaus in keinerlei Sinsicht eine schiefe und verwickelte Lehre vorgelegt.

44. Un und für sich ift aber bei ben Übersetzern die

<sup>1)</sup> Sprichw. 8, 22.
2) Der ganze Beweis unseres Auctors baut sich hier auf die übrigens schwankende Bedentung von \*xrizer\* und creare, welche beide nicht nur "erschaffen" im eigentlichen Sinne, sons dern auch "hervorbringen" bedeuten, wie der heilige Augustinus (Cont. Adv. leg. et Proph. c. 23) bemerkt.

Lefeart nicht übereinstimmenb. Aquilas gum Beifpiel überfett: "Der herr hat mich erworben." 3m hebraifchen Terte beißt es: "Abonai kanani", mas man allerdings fo übersetzen kann. Und auch sonft ist biese Ubersetzung qu= läffig: pflegen boch auch wir, wenn Jemandem ein Rind geboren wird, zu fagen, er habe ein Rind erworben. Übrigens wird mit dieser Ubersetzung ber Sinn ber berührten Stelle feinesmegs erschöpft, benn das bebräische Abonai kanani kann auch übersett merben: ber Berr bat mich ausgebrütet wie ein Rüchlein. 1) Darauf anspielend spricht auch Betrus: "Diefen Jesus, welchen ihr gefreuzigt habet." 2) Er fagt nicht ben göttlichen Logos, welcher vom Simmel herabstieg, fondern "biefen", welcher aus jenem Fleische besteht, bas im Leibe Mariens verbunden worden ist mit dem vom Simmel berabgekommenen Logos, biefen Jefus, welcher fo genannt wird, weil ber Berr Die menschliche Natur angenommen bat. Auf die menschliche Ratur muß es auch bezogen werden. wenn es heifit, baf er getobtet morben fei, wie Betrus es auch ausspricht: "Getödtet nach dem Fleische, lebendig gemacht nach bem Beifte;"3) und ebenfo: "Chriftus, ber für uns im Fleische gelitten hat." Und der Apostel sagt: "Aus denen ist Christus nach dem Fleische." 4) Ja auch der Heis land felbst fagte im Evangelium: "Nun wollet ihr mich, ben Menschen, ber euch die Wahrheit gesagt hat, tödten. Und ich babe sie vom Bater gehört," damit er so zeige, daß bas Leiden von ber menschlichen Natur gelitten werbe, er aber ber mabre Sohn bes himmlischen Baters fei und vom Simmel herabgekommen sei. Damit stimmt auch der beilige Apostel Baulus überein, wenn er fagt: "Es ift ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und ben Menschen. ber Mensch Jesus Christus, welcher es nicht als einen Raub anfah, 5) Gott gleich zu fein, fondern fich felbst entäufferte

<sup>1)</sup> Ebenso übersetzt Spiphan. im Pan. haer. 69. n. 25. 2) Apostelg. 2, 36. — 3) I. Petr. 3, 18. — 4) Nöm. 9, 5. — 5) Bhil. 2, 6.

und Knechtsgestalt annahm." Er bezeichnet sich also hier als Menschen, aber nicht als bloßen Menschen. Denn Mittler zwischen Gott und den Menschen wird er deshalb genannt, weil er beider Naturen theilhaftig ist. Im Berzbältniß zum Bater betrachtet ist er Gott von Natur, aus seinem Wesen gezeugt; im Verhältniß zu den Menschen ist er natürlicher Mensch, ächter Sohn Mariens, ohne eines Mannes Samen gezeugt. Denn so nur ist er Mittler zwischen Gott und den Menschen, indem er Gott ist und Mensch geworden ist, ohne seine Natur zu verändern, sondern nach seinen Beiden Naturen in Bezug auf beide vermittelnd.

45. Der Unwissenheit entstammt ein weiterer Gin= wurf der Häretiker, wenn sie nämlich sagen: Merket ihr, was es sagen wolle, daß er es nicht als Raub betrachtet habe, Gott gleich zu fein? Aber hier verstehen unsere streit= füchtigen Gegner nicht einmal die Redeweise. Denn es beißt nicht: Er wollte nicht ber Gottheit gleich fein burch einen Raub, sondern: "Er erachtete es nicht als Raub, Gott gleich zu fein," das heißt, ber Natur nach Gott zu fein, mas er auch mar. Ware er es nicht gewesen, wie hätte er Knechtsgeftalt annehmen fonnen? Der Apostel Paulus wies also auf bas Lettere bin, und bewundernd ver= wies er auf beffen übergroße Bebeutung; daß nämlich Christus, obgleich er Gott gleich war, sich boch entäufferte und Knechtsgestalt annahm, nicht etwa um bas Freie unfrei gu machen, fondern um in ber Anechtsgestalt, welche er angenommen hatte, die ihm folgenden Unfreien zu befreien. Es bezeugen aber auch die Juden, daß er felbst fich nicht scheute und nicht Bedenken trug, fich Gott gleich zu nennen, fonbern gang zuversichtlich es aussprach mit ben Worten: "Wenn ich es nicht fagte, so wurde ich gleich euch ein Lug-ner fein." 1) In bem Sinne fagen auch die Juden zu ihm:

<sup>1) 30</sup>h. 7, 29.

"Begen eines guten Berfes töbten wir bich nicht, fonbern weil du bich, obgleich ein Mensch, Gott gleich macheft." 1) Doch, fahren unfere Wiberfacher fort, man muß zugeben, daß von ihm tropische Redensarten gebraucht werden, indem Die Schrift bergleichen viele über ibn fagt und man nicht leugnen fann, bag er bilblich genannt wird: Thur, Stein, Saule, Wolfe, Lowe, Schaf, Leuchter, Fadel, Same, Engel, Burm, Wels, Editein, Weg, Stier, Ralb und bergleichen. Wir find weit entfernt, zu längnen, baß bas über ihn gleichnisweise Vorausgesagte an ihm erfüllt worden fei; ja wir wiffen vielmehr auch den Grund anzugeben, warum folches von ihm geschrieben steht. Weg wird er genannt, weil wir burch ihn zum himmelreich, zu ihm felbst und zum Bater gelangen; Thure, weil wir Durch ihn eintreten; Saule, weil er bas Fundament unseres Glaubens ift; Fels, weil er unveränderlich ift; Stein bedeutet, bag er gegründet morben ift : Sonne ber Gerechtigkeit ist er, weil er unsere verfinfterten Beifter mit feinem Lichte erbellt.

46. Da es nun, so schließen die Häretiker aus dem Borhergehenden, vom Sobne heißt, er sei gezeugt, so muß man doch auch zugeben, daß er ein Geschöpf sei. Nachdem wir einen Theil jener bildlichen Redeweisen auseinandersgescht haben, die an ihm zu unserem Heile sich verwirklicht haben, so mögen nun auch unsere Gegner uns sagen, wozu es denn diene, und was damit angedeutet wird, wenn der Sohn eine Arcatur genannt wird. Thüre, haben wir gezeigt, wird er mit Recht genannt, weil er uns den Eintritt zu unserem Heile verschafft, und Weg, weil wir auf demsselben wandelnd nicht abirren. Wozu soll es uns aber dienen und nügen, daß er eine Kreatur sei? Doch, sahren die ruhmigierigen Schwäßer fort, wenn man den Sohn nicht Geschöpf nennen will, so legt man dem Bater menschliche Beränderung bei. Denn ein Jeder, der erzeugt, unterliegt

<sup>1) 304. 10, 33.</sup> 

Beränderungen seines Zustandes. Er muß sich ja entweder zusammenziehen oder erweitern oder ausdehnen, er muß auseinanderfließen oder bem äufferen Umfange und bem Maake nach fich vergrößern ober etwas Underes bergleichen erleiden. Weg mit einer ebenfo schlechten als falfchen Unficht! Wer wird Solches von Gott benken? mer Solches zu vermuthen magen? Richt einmal ein Teufel kann fo Etwas denken! Rein, wer immer an den Bater glaubt, ber glaubt auch, daß er den Sohn wahrhaft gezeugt habe. Gott ift ja weber ein Körper mit Gewicht und Umfang, noch auch gebiert er förperlich, fo daß er bas Aufgezählte alles erbulden mußte, fondern "er ift ein Beift".1) Als Geift aber er= leidet er weder ein Auseinanderfließen noch ein Auseinanberschneiben ober Zusammenziehen, noch eine Berminderung ober Ausbehnung noch etwas Ahnliches; fondern wie ber Bater ein Geift ift, fo hat er auch ben Gobn, ben Gott-Logos, geiftig gezeugt, ohne Beit, unbegreiflich und ohne Anfana.

47. Um nun Diejenigen, welche berlei Gesinnung haben, zu überzeugen, so will ich einen Borgang anführen,
welcher zwar nicht gleich zu nennen ist, aber doch vermöge
ver Ühnlichkeit von einer schlimmen Denkweise abzubringen
geeignet sein dürfte. Das Anzusührende bildet nur eine Aehnlichkeit, weil ja alles Kreatürliche unendlich und unfäglich unter der Majestät Gottes steht. Es pslegen nämlich die Menschen in der Büste, wenn sie des Feuers bedürsen, ein Glaßgefäß mit Basser zu füllen und irgend
einen leicht entzündbaren Stoff aus Flachsfäden oder Wergbündel den Strahlen der Sonne gegenüber anzubringen. Die Sonnenstrahlen nun beleuchten durch das Glas den
darunter angebrachten Stoff, der allsobald von dem Feuer
der Sonne ergriffen Feuer fängt. Kann man etwa sagen,
daß wegen der Mittheilung der seurigen Substanz ein Theil

<sup>1) 30</sup>h. 4, 24.

von der Sonne losgetrennt wird, oder daß bie Sonne aufbort ober vermindert wird? Wenn nun bier die Sonne, die boch ein Geschöpf ist, nicht vermindert wird, um wie viel mehr muß ber unendliche, unbegreifliche und unbeflectte Gott, ber ein Geift ift und ben unaussprechlichen und un= begreiflichen und unvergänglichen Gott-Logos aus fich erzeugt, benfelben in völliger alnverfehrtheit ohne irgend welche Beränderung oder Abtrennung oder Berminderung, sondern felbst vollkommen ben Vollkommenen in Vollkommenbeit erzeugen! Man fann aber vermöge ber Natur Des Feuers viele Lichter von einer Flamme anzünden, ohne daß das erste vermindert wird, es kann aber auch hienieden barum eben dieselbe Substanz aus vielen einzelnen Lichtern oder Fackeln bestehen. So ist's aber keineswegs bei Gott. Denn ber Logos ist nicht erst hinzugekommen und mit dem Bater eins geworben, fondern der Bater ift Bater und ber Sohn Sohn und ber beilige Beift beiliger Beift.

48. Thöricht aber und ganz eitel Fabel ist die Behauptung des Manes, 1) daß die Seelen von einer Lichtfäule entsprossen ein Ganzes bilden, und daß sie von ihren Leibern getrennt wieder zu einer Substanz, nämlich in jene eine Säule zurückgebildet werden. Aber dem widerspricht das Evangelium, in welchem es heißt, Jesus "brach fünf Brode und fättigte fünstausend," und die übrig gebliebenen Stücke habe man nicht weggeworsen, sondern er habe besohlen: "Sammelt, damit keines von den Stücken zu Grunde gehe; und sie sammelten zwölf Körbe." Sie sam-

<sup>1)</sup> Manes lehrte, daß sich in der aus dem Lichtreiche stammenden Psyche des Menschen die in der Sonne wohnende Lichtsubstanz des Urmeuschen abgebildet habe. Die Dämonen führen ihm das Weib zu, damit er durch die Fortpstanzung die in ihm wohnende Lichtsele zertheile. Aber der Erlöser Christus sucht von der Sonne aus die in der Welt gesangenen und zertheilten Lichtsele zu läutern und an sich zu ziehen. Möhler's Kirchenzgeichichte ed. P. Vius Bon. Sams 1. Bd. Seite 316.

melten alfo die Stücklein in Korbe zusammen; aber er machte Die Stüdchen nicht mehr zu gungen Broben, wie bas früher ber Fall mar. Gie fammelten Die gange Menge, aber nur zu bem 3mecke, bamit bie einzelnen Theile in bem einen Rorbbebaltniffe vereinigt murben. Dabei bemerten mir, baß wir biefe allegorische Erklärung wie auch bas obige Beifpiel von ber Sonne keineswegs als mit unferem Gegenstande ganz übereinstimmend vorgelegt haben. Denn wir glauben nicht. daß bie Brobe ober bie einzelnen Stude Geelen feien, noch auch halten wir Gott gleich ber Sonne, welche er geschaffen. und ben Eingebornen bem Sonnenstrable, welcher auf bas Bergbundel geleitet wird. Allein es liegt eine Abnlichkeit barin, baß auch bie geschaffenen Seelen nicht zu einem Gangen, fonbern nur in die Wohnungen Gottes vereinigt werden, von benen geschrieben fteht: "Biele Wohnungen find beim Bater ;" 1) fo daß biefelben alfo nicht zu einem Conglomerat vereint sind, fondern jede einzeln für sich ge= gahlt wird. Mit ber Behauptung aber, baß Gott feinen eingebornen Gobn gezeugt habe, übertragen mir feineswegs auf Gott eine Beranberung, wie Die gottesläfterliche Unficht ber Baretiter meint, baß, mer erzeugt, irgendwelche Buftand8= änderungen erleiben muffe. Wir burfen am Ende nach ber Meinung unserer Gegner ben Sohn weber ein Geschöpf noch eine Erzeugung Gottes nennen, bamit wir nicht in bem einen Falle Gott eine mubevolle Thätigkeit und in bem zweiten Falle ein Leiden gufchreiben. Woher tommt es bann aber, bag er Sohn genannt wird, und warum beißt er bann Gott? Doch alles Das find nur menschliche Spllogismen, irbifder Weisheit entsproffen! Die menschlichen Schwachbeiten auf Gott zu übertragen ift gottlos und unerlaubt, da Gott ausbrudlich fagt: "Nicht wie eure Gebanten find meine Gedanken" 2) und : "Richt fo wie ein Mensch ift auch Sptt."

<sup>1)</sup> Joh. 14, 2. — 21 If. 55, 9. Eninhaning' ausgew. Schriften.

49. Mogen boch endlich tie Baretifer aufhören, blagphemisch gegen ben Sohn zu reben, und lernen vom Bater, ber ausbrudlich fagt: "Diefer ift mein geliebter Gobn, an meldem ich mein Wohlgefallen babe," 1) und ber wieberum, gleichsam um bie Bogernden gum Glauben zu bewegen, erflart: "Du bist mein geliebter Gobn, welchen ich ausermablt." 2) Defigleichen heißt es in bem hohen Liebe: "Aus= ermählt aus Tausenben." 3) Fragen wir nun, woher jene Auswahl geschah, fo meinen bie eitlen Schwätzer, bag er ibn mit bem Borte: "welchen ich auserwählt" nach ber Gnabe Sohn genannt und nicht nach ber Ratur. Da follen fie uns aber zeigen, mer bem Sohne gleich gemefen fei, fo baß ber Bater, nachbem er Alle geprüft, ihn ausgewählt habe. Wenn er ber eingeborne Sobn ift, so ist ihm boch mohl Niemand gleich. Niemand fann gefunden merben, "ber bem Sohne ähnlich ware unter ben Sohnen Gottes." 1) Da Solde nur ber Gnabe nach Sohne Gottes genannt werben. to tann Reiner ihm gleichgestellt werden, welcher ber Natur nach Sohn Gottes ift. Uns aber ift flar und offen, wober er auserwählt worden ist, und woraus die Auswahl geschah. Biele Taufende maren nämlich auf Erden, und Maria allein fand Gnabe, und aus ihr ermählte er sich bas beilige Fleisch, in welchem er sein Wohlgefallen batte, wie auch David vom Standpunkte ber Apostel aus, welche an ben Berrn glaubten und feine Gnabe ben Bolfern verfündeten. spricht: "Er unterwarf uns Bolfer und Nationen unter unfere Fuße; Die Schönheit Jafobs, welche er lieb hatte." 5) bas ift feine reine und unversehrte Schönheit, bie Schonbeit bes ganzen Jakob, nämlich jenes Fleisch, welches er aus Maria durch ben heiligen Geift sich auserwählt hatte. Diefes Mufterium ber Menschwerdung zeigte ber Bater vom himmel bem Johannes Baptifta, benn ber Bater batte fein

<sup>1)</sup> Matth. 17, 5: — 2) Mark. 1, 11. — 3) Hohes Lied 5, 10. — 4) Bf. 88, 7. — 5) Cbb. 46, 4, 5.

Wohlgefallen an der Ankunft Chrifti im Fleische; die Gottheit aber ist ihrer Natur nach unbegrenzt.

50. Der Apostel nennt Chriftus auch "ben Gohn ber Liebe". "Der euch befreit bat", fagt er, "aus ber Macht der Finsterniß und euch versetzt bat in bas Reich bes Gobnes feiner Liebe." 1) Sier nun meinen einige Unverständige. welche ben Ginn biefer Stelle nicht bebenten, baß Chriffus vermoge einer besonderen Liebe Gottes fein Cobn zu nennen fei, und überfeben gang, Diefe Stelle über ben Logos einer anderen Stelle gegenüber zu ftellen, in welcher nämlich ber Apostel fagt: "Gott liebte uns in Chriftus." Denn er ift ja mahrlich der Eingeborne, der geliebte Sohn. Denn der Bater ift die Liebe, der Sohn ift die Liebe, und aus der Liebe ift die Liebe entstanden. Der Sohn ift nun ber Sohn ber Liebe in einem zweifachen Sinne, feiner felbst willen und unfertwillen, infoferne nämlich Gott in ihm uns liebte und feinen Eingebornen für uns hingegeben bat. Der Bater bat ibn also meber erschaffen noch irgend eine Zustanbeanberung erbuldet, indem er ibn erzeugte. Möchten die 3rr-lebrer nur nicht grundlos fich fo vieler Blasphemien fcul-Dig machen! 3ft ber Gobn ein Geschöpf, so barf er nicht angebetet werden. lautet ein gang richtiger Grundfat berfelben. Denn es mare ja boch thoricht, ein Beschöpf anaubeten und jenes erfte Bebot zu übertreten, welches fagt: "Bore, Ifrael: ber Berr bein Gott ift einer." 2) Wenn alfo ber heilige Logos angebetet wird, fo ift er fein Beschöpf. Es beteten ihn aber an feine Schüler, es beteten ihn an bie Engel im Simmel. "Und es follen ihn anbeten", beißt es in ber Schrift, "alle Engel Gottes," 3) und wieder: "Es bete bich an, o herr, meine Rraft." Noch ift anzuführen ein gang turger, aber ebenfo, unwiderleglicher Beweis , welchem Niemand wibersprechen tann. Es follen jene Saffer bes Sohnes Gottes ein einziges Zeugnig anführen aus bem

<sup>1)</sup> Roloff. 1, 13. - 2) Dent. 6, 4. - 3) Cbb. 32, 51.

alten ober bem neuen Testamente, wo ber Bater sagt: "Ich habe mir einen Sohn erschaffen," ober wo der Sohn sagt: "Der Bater hat mich erschaffen." Es sind vier Evangelien, und sie haben eintausend einhundert und zweiundsechzig Sauptstück,") und vom Ansange bis zum Ende spricht der Sohn und zu ihm der Bater, und nirgends spricht jener: "Erschaffen hat mich mein Bater" noch der Vater: "Erschaffen habe ich mir einen Sohn, oder ich habe meinen Sohn erschaffen."

51. Doch, fahren unfere Wiberfacher in ihrer ebenfo großen Zankfucht als eitlen Ruhmgier fort: 3br rebet bier offenbar von jenem Leibe, ben Christus aus Maria angenom= men hat. Bas ift aber von Maria zu halten, ift sie unersichaffen ober erschaffen? Und auf unsere Erwiderung, daß fie offenbar ein Geschöpf fei, aus ber Bereinigung von Mann und Beib erzeugt, fragen fie weiter fort, wofür wir nun das halten, mas aus Maria feinen Urfprung genommen, ob wir ben Erlöfer im Leibe anbeten ober nicht. Und ba wir entgegnen: "Warum follen wir ihn nicht anbeten? Wenn wir ihn nicht anbeten, so werden wir das Leben nicht haben," fo rufen fie ichlieflich aus: Alfo beteft bu ein Geschöpf, einen blogen Körper an. D ber großen Thorbeit Derer, Die Sol= ches behaupten! Der König im Burpur wird von Allen verehrt. Richtet sich ba die Verehrung auf ben Burpur ober auf ben König? Offenbar auf ben König. Mit bem Ronig wird aber auch zugleich ber Burpur verehrt, welchen er trägt. Zieht ber König bas Purpurfleid aus und legt es meg an feinen Blat, fo mirb es nicht weiter mehr verehrt. Sett fich ein König in bem Thronsagle 2) auf feinen Thron.

<sup>1)</sup> Nach den X Can. Euseb. Caes., worin aber mehr \*e-pakala angeführt werden, nämlich für Matth. 355 \*., Mart. 283, Lut. 343, Joh. 332 \*.

<sup>2)</sup> So wird hier vals zu übersetzen sein. Es liegt auf der Hand, daß der hl. Epiphanius hier den eigentlichen Kern der Sache nämlich die hypostatische Union der menschlichen und der göttlichen Natur zu einer und zwar göttlichen Person nicht gut gibt.

so verehren Diesenigen, welche den König verehren, sowohl ihn in seinem Thronsaale als auch seinen Thron. Hat sich aber der König erhoben, und ist er sortgegangen, so verehrt Niemand weder den Thronsaal noch den Thron. Niemand aber wird so thöricht sein, daß er in der Absicht, den König selbst zu verehren, zu ihm spreche: Gehe aus deinem Thronsaale, damit ich dich verehre. So wird auch sein Bernünstiger zum Sohne sprechen: Lege den Leib ab, damit ich dich andete, sondern er betet den Eingebornen an mit dem Leibe, daß ist, er betet an den unerschaffenen Logos mit seinem heiligen Tempel, welchen er bei seiner Menschwerdung ansgenommen hat. Und so wie auch Niemand zum König sages sagt: Stehe auf von deinem Throne, damit ich dich ohne Thron verehre, sondern wie man den König zugleich mit dem Throne verehrt, so wird auch Ehristus angebetet mit dem begrabenen und auferstandenen Leibe.

52. Weiter legen uns die Hareifer folgende Frage vor: Hat der Bater ben Sohn mit Willen oder ohne Willen gezeugt? 1) und: Nicht wahr, ihr behauptet, der Logos habe immer existirt, und es habe keine Zeit vor ihm gegeben? Aber es kagten felbst die Arianer, um desto leichter zu täufchen, daß der Sohn Gottes ohne Zeit erzeugt worden sei, nur wollten sie ihn nicht ewig nennen, sondern fagten, es

<sup>1)</sup> Eine sehr versängliche Frage, welche die Arianer, Aëtius und Eunomius zumal, häusig im Munde sührten. Mit ihr beschäftigen sich denn auch die Väter viel: der hl. Athanasius e. Arian. l. 4; Gregor v. Nazianz Orat. 35; Ehrist v. Aser. Dial. de Trin. l. 2; Augustinus contra serm. Arian. c. 1 und de Trin. l. 15 c. 15, dessen Borte (an ersterer Stelle) wir ansühren: Ut noverint, quam inania loquantur, etiam ipsi interrogandi sunt, utrum Deus Pater volens an noleus sit Deus. Non enim audedunt dicere, nolle se esse Deum. Si ergo responderint, quad volens sit Deus, eo modo illis inserenda est vanitas sua, qua dici potest prior illo esse voluntas ejus; quo quid dicitur stultius?

war einmal eine Beit, ba er nicht war. Gie halten aber biefes "einmal" fur feine Beit. Wenn man aber biefen Sat naber prift, fo kann man fie leicht ber Unmiffenheit überführen. Denn biefes "einmal" bezeichnet einen Beitpuntt. Da fie aber behaupten, feinen bestimmten Zeitpuntt feststellen zu wollen, so verfallen sie mit ihrer Unsicht in Irrglauben und Ungereimtheit zugleich. Dabei mighrauchen fie jene Redeweise nur gur Täuschung und gum Betruge, während fie ihrem Sinne nach ben Sohn Gottes heftigft befämpfen, indem sie lehren, er sei von der Gottheit des Baters gang und gar verschieben. Ihre Frage also ift: Sat ber Bater ben Sohn mit Willen ober ohne Willen gezeugt? Wenn wir antworten: ohne Willen, fo (venten bie Urianer) unterwerfen wir die Gottheit der Nothwendigkeit; behaupten wir bas erftere, fo mar ber Wille bes Baters eber als ber Logos; und wenn wir auch nur einen kleinen Zeitabschnitt. ja ben geringsten Zeittheil annehmen, fo bezeichnet une boch eben diefer geringste Zeitabschnitt, baß es vor bem Logos schon eine Zeit gegeben habe; und so werden auch wir auf ibre Seite getrieben. Behaupten mir aber, bag ber Bater ohne Willen erzeugt habe, fo wird Gott burch eine Naturnothwendigfeit getrieben und nicht durch die Freiheit feines Willens. Aber es paft feines von Beiben auf Gott. wie fehr es auch unfere ruhmredigen Gegner meinen; benn bei Gott fann bergleichen nicht vorkommen. Er erzeugte alfo weder mit Willen noch ohne Willen, sondern vermöge feiner allervolltommensten Natur. 1) Die göttliche Natur nämlich ift über alle Blane und Absichten erhaben, sie unterliegt nicht ber Zeit, noch auch bem 3mange. Bei uns gibt es feine Stätigkeit (ewiges Dafein), weil wir einmal nicht existirten; und baber überlegen wir auch zuerst und führen dann erft unfere Blane aus, und wenn wir feinen Blan faffen, so existirt Das noch nicht, mas mir noch nicht aus-

<sup>1)</sup> Ebenso erklären sich Chrill v. Alex. l. c. und Johannes Damascenus de fide orthodoxa l. 1 c. 8.

geführt haben. Bei Gott hingegen ist Alles fertig und vollendet und Alles in ihm einbeschlossen. Er hat also weder mit Willen noch ohne Willen den ewigen aus ihm erzeugten heiligen Logos und Gott gezeugt, sondern durch seine unendliche und unbeschreibliche Natur.

53. Ich muß mich immer sehr verwundern, o glaubensvolle Sohne ber Rirche, wenn ich bebente, wie bie gantischen Brriebrer bie eigentlichen Rebensarten zu uneigentlichen verdreben und die uneigentlichen gang irrthumlich für eigentlich und mabr annehmen. Daß ber Gohn gezeugt fei, wie er es boch feiner Natur nach ift, laugnen sie und behaupten. er sei geschaffen wie irgend eines unter den Geschöpfen. Das Wort "er wurde geschaffen", welches doch seiner Gott-beit ganz und gar unzukömmlich ift, nehmen sie, wenn es ja an einer Stelle im allegorischen Sinne von ihm gefagt wird. im eigentlichen und wirklichen Berftande. Aussprüche aber, die im eigentlichen Sinne zu nehmen find, beuten fie beliebig um; so, wenn Isaias sagt: "Ich sah den Gerrn der Geerschaaren," 1) oder wenn es heißt: "Es erschien der Herr dem Moses," 2) und: "Es erschien der Gerr dem Abraham," 2) "Daniel fab in einem Gefichte ben Alten an Tagen;" "es erschien ber Berr bem Czechiel, und Dieser sprach: 3ch fab Die Gestalt Gottes." Dieses alles leugnen fie, und fie behaupten, die Bropheten hatten gelogen, indem fie fich dabei berufen auf einen evangelischen Ausspruch, in welchem ber Berr felbst lebrte: "Gott hat niemand je gesehen." 1) Da die Propheten behaupten, ihn gefeben zu haben, fo muß entweder der Eingeborne selbst oder die Propheten lügen. Nach der Meinung Derer, welche so schließen, sowie nach der Lehre der Manichäer muß wohl Alles lügenhaft sein, mas die Bropheten berichten. Wenn aber Nichts besto me= niger die Propheten nicht lügen, sondern die Wahrheit re=

<sup>1)</sup> Ifai. 6, 5. — 2) Gen. 12, 7. — 3) Dan. 7, 9. — 4) Joh. 1, 18.

ben, wie ja ber Beiland felbst es bestätigt mit ben Worten: "Ich bin es, ber burch bie Propheten fpricht, fiebe, ba bin ich." 1) fo wird ein geheimer Ginn zu fuchen und eine allegorifche Erklärung nothwendig fein. Das begegnet uns im gewöhnlichen Leben ichon oft. Wir feben gum Beispiele\*) von der Spite eines Berges ober von einer Ebene aus das Meer: fo fprechen mir boch volle Wahrheit, wenn wir behaupten, das Meer gesehen zu haben. Und doch spricht auch Der, welcher etwa fagen follte, baß er bas Meer nicht ge= feben babe, volle Wahrheit und lüget nicht; benn er bat ja weder bes Meeres Tiefe noch auch die Länge und die Maffe und ben Umfang beffelben gefeben. Go feben wir auch bäufig burch ein gang schmales Fenster einen Menschen, ohne aber feine gange Ausbehnung und Entfaltung bemerken gu tonnen. Go nun Jemand fagt, er habe ben Menfchen ge= feben, redet er recht, und fo ein Anderer fagt, er habe ibn nicht gesehen, rebet er auch recht. Denn wir haben wirklich gesehen, soweit wir's eben vermochten; wir haben aber nicht gesehen, mas er in sich ift. So murden auch bie Bropheten gewürdigt, gleichsam durch das enge Sehloch ihres Leibes ben Berrn zu feben, und fie haben ihn in Wahrheit gefeben, allerdings nicht wie es die Unermeflichkeit bes Geschauten forbert. Und so erweist es sich, bag bie beiligen Schriften vollständig mit einander übereinstimmen, wenn bie Bropheten fagen, daß fie ben Berrn gefeben baben, benn fie haben ihn auch in Wahrheit gesehen, und wenn ber Beiland aussprach: "Niemand hat Gott je gesehen," benn sie baben

1) Sj. 52, 6.

<sup>2)</sup> Ebenderselben Beispiele in derselben Sache bedient sich Epiphan. im Pan. he r. 70 n. 6, 7, 8, wo er aussührt, daß die Patriarchen und Propheten Gott nicht in seiner Natur und Substang geschen haben, sondern sie sahen ihn nur \*ap? ider indern ib substang geschen haben, sondern sie sahen ihn nur \*ap? ider inder varto \*ai \*ap? ider gwies, sowie es für sie zukömmlich war und wie Gott es ihnen gestattete, der ihnen erschien, sowie er eben wollte, \*andwis ig 96kyose.

ibn nicht gesehen, wie er an sich ift. Er felbst aber hat die Natur und Wefenheit gesehen, die wir zu feben nicht vermögen; boch hat er uns gnabig eine gemiffe Gebfraft gege= ben, nämlich bie ber Betrachtung (geiftigen Schanung).

54. Damit nun ja Niemand eine neue Ausrede er-finde und etwa fage: Die Propheten hatten Gott nicht mit ben Augen, sondern im Beifte gesehen, fo daß fie ihn fast begriffen und schauten, spricht Isaias ausbrücklich : "Webe mir, baf ich verniehtet bin und ein Mann bin mit unreinen Lippen: und unter einem Bolfe, bas unreine Lippen bat. wohne ich, und den herrn der heerschaaren schaute ich ;" 1) und bemerkenswerth fagte er im Folgenden nicht; ich ichaute ibn im Geifte, fonbern: "mit meinen Augen." Die Bropheten faben alfo ben Berrn, und fie faben ihn nicht; namlich soweit es möglich mar, saben sie ihn wirklich; nicht aber faben fie ihn, wie feine unendliche unbegreifliche Natur es forberte. Go erklären auch Biele bas Baradies allegorifch, wie besonders der ungestüme Origenes, der viel lieber ein Phantasiegebilde als Die Wahrheit in die Welt einführte: er fagt nämlich: Es gibt fein Baradies auf ber Erbe, 2) und ftütt fich auf einen Ausspruch bes heiligen Apostels: "Ich fah einen Menfchen vor vierzehn Jahren (ob im Leibe, weiß ich nicht, ob auffer bem Leibe, weiß ich nicht, Gott weiß e8), berfelbe marb entzudt in ben britten himmel." 3) Diefe Stelle ift nicht zu verbreben und etwa fo zu beuten, bag er bis in den britten Theil bes himmels entzudt worden fei. Denn indem der Apostel fagt: bis in den dritten Sim= mel, fo fpricht er nicht von einem britten Theile bes Sim-

<sup>1)</sup> If 6, 5. Zur Sache, "ob nämlich Gott mit leiblichen Augen geschaut wird," vergleiche Augustinus de civit. Dei 1. 22 n. 29; Bibl. d. Kirchenv. Bd. III. S. 937 ff. 2) Aussührlicher handelt Epiphanius darüber im Pan. baer. 64 n. 47.

<sup>3)</sup> II. Ror. 12, 2.

mels, fonbern von brei ber Babl nach unterschiedenen Simmeln. 1) Er fügt hingu: "Ich weiß, daß berfelbe Mensch entzudt ward in das Paradies und unaussprechliche Worte gebort bat, die fein Mensch fagen barf." Dant bem all= machtigen Gotte, ber in jeder Beziehung fo genau und deut= lich auch bas Geringste erklart und angegeben bat, bag Die, welche nach Wahrheit ftreben, nicht getäuscht werden fonnen. Go faste er auch bier ben himmel und bas Barabies nicht in einem einzigen furzen Ausbrucke zusammen, fo baß sie mit einander verwechselt werden fonnten. fondern Die Schrift fagt zuerst: "Ich kenne einen Menschen, Der bis in ben britten himmel entgudt murbe," und bann folgt bierauf: "ber entzudt murbe in bas Barabies." Jenes Wort nämlich, welches ben Urtifel hat, bezeichnet einen gang fpeciellen Gegenstand und bildet einen von ben übrigen unterschiedenen Ausbrud. Wir fonnen uns biefe zweifache Ent-Bückung in ben himmel und in bas Baradies gerade fo por= ftellen, wie wenn Jemand einen Berg und eine ben Berg rings umgebende Ebene besitt. Will nun ein Golder in fein jenseits bes Berges liegendes Feldgebiet geben, fo kann er nach Belieben entweder in ber Cbene fort ben Weg gurud= legen bis zu dem Orte, welchen er eben erreichen will, oder er kann auch zuerst auf ben Berg steigen und von dem Berge aus sich zu jenem jenseits des Berges liegenden Bunkt ber Ebene verfügen. Beibe Wege fteben ihm offen. Go hat man fich auch Betreffs bes Apostels bie Cache zu benten, daß er nämlich zuerft in ben himmel hinaufgestiegen und bann erft in bas Paradies hinabgestiegen fei, so wie es in ber Schrift beißt: "Es ftieg mein Beliebter binab in feinen Garten," 9) und fo wie ber Beiland fagt: "Beute mirft bu mit mir im Baradiese fein." 3)

2) Hohest. 6, 1. - 3) Lut. 23, 43.

<sup>1)</sup> Mehrere griechische Bater erklaren diese Stelle bes bi. Baulus berart.

55. Ift bas Barabies auf ber Erbe nicht wirklich, fo ift auch alles Das, mas bas Buch Genefis berichtet, nicht mirtlich und mabr, fondern muß allegorisch erklärt werben; bann gibt es aber überhaupt nichts Bahres und Birkliches, fonbern es muß Alles in Allegorien aufgefagt werden. "Im Anfange", fo erzählt bie Schrift, "fcuf Gott ben himmel und die Erde." Das ift benn boch mohl nicht allegorisch zu nehmen. Denn Simmel und Erde find fichtbar und wirtlich vorhanden. Dann schuf er bas Firmament und bas Meer, ferner Reime und Baume und Bflanzen und Rrauter, fobann bie Thiere, Fische und Bogel und alles Undere, mas wir wirklich vorhanden erbliden, und endlich ben Menfchen, ber doch wirklich geschaffen ift. Und biefen Menschen fette er in das Baradies, nachdem er ihn nach feinem Bilbe, bem Bilbe Gottes, geschaffen batte. Möchte man boch unterlaffen, allzu vorwitig fich um alle jene Geschenke zu befummern, Die Gott aus reiner Liebe bem Menschen gegeben. Bemiß ift, daß alle Menschen nach Gottes Chenbilde geschaffen sind: worin aber biefes Chenbild bestehe. barnach forschen mir nicht allzu angelegentlich. Wir meinen nicht, baß ber Leib nach bem Cbenbilbe Gottes fei, noch die Seele noch ber Geift, noch baß es in ber Tugend bestehe; benn Bieles hindert une, das Eine ober das Undere zu behaupten. Doch fagen wir auch nicht, daß der Leib ober die Seele nicht nach bem Cbenbilde fei. Es ift Sache eines Glaubigen, die Schrift nicht zu leugnen, sondern als mahr angunehmen, sowie ein Ungläubiger Die Gnade gurudzuweifen pflegt. Es ift alfo in bem Menschen bas Ebenbild Gottes, aber bas "Wie" weiß Gott. Denn wenn man bekennt, ber Mensch sei nach Gottes Chenbild geschaffen, und dabei etwa meint, es liege im Leibe, fo macht man, ba Gott unsichtbar, unbegreiflich und unerforschlich, der Menschenleib aber hin= fällig, begreiflich und fagbar ift, ben fo gearteten Menschenleib zum Bilbe bes unfichtbaren und unbegreiflichen Gottes. Wollte man aber behaupten, ber Leib sei nicht nach Gottes Bilb. fo miberlegt uns bie Schrift, welche fagt: "Er nahm

Staub von der Erde und bildete den Menschen." Des wird also das Erdenbild an sich gerade so gut als auch der seels begabte Leib Mensch genannt. Letzteres sagt die Schrift in folgender Stelle: "Er hauchte in das Antlitz desselben, und es wurde der Mensch zur lebendigen Seele." Daraus ershellet augleich, daß die Seele ein Geschöpf Gottes sei sowie auch der Leid. Das beweiset das Wort: "Er hauchte die Seele ein." Wir behaupten also nicht, daß die Seele ein Theil Gottes sei, aber wir schreiben ihr auch keine Natur zu, welche mit diesem "Einbauchen" nicht bestehen könnte. Wie man sich aber diese seine und heiste Sache zu denken habe, weiß Gott allein. Ihm, der in Allem wahr ist, glausben wir auch ganz treu und ohne Rückhalt.

56. Wenn man etwa behaupten möchte, daß die Seele es sei, in der das Bild Gottes liege, steht dagegen der Ansfpruch des Apostels: "Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und durchdringend bis zu den Theilungen") der Seele." Denn aber die Seele theilbar ist, wie kann in ihr das Ebenbild Gottes liegen, der doch untheilbar ist? Die Seele weiß das Inkünftige nicht, Gott aber weiß Alles; ferner sehen wir nur die uns zugewendete Seite eines Gegenstandes, die absewendete aber kennen wir nicht. Wollte hinwiederum Jesmand behaupten, Gottes Ebenbild liege nicht in der Seele, so steht dagegen, daß die Schrift auch die Seele Mensch nennt, ") indem sowohl die Seele als auch der Leib Mensch ist. Wenn aber in dem Verstandes) das Ebenbild Gottes

<sup>1)</sup> Gen. 2, 7. Diese Stelle mißbrauchten die Audianer, welche das Ebenbild Gottes im Menschen in den Leib verlegten. Haer. 70 n. 2, 3, 4, 5 im Panar.

<sup>2)</sup> Der Tert in n. T. lautet: äxoi μερισμού ψυχής τε καί πνεύματος, durchdringend bis jur Scheidung (Singular) von Seele und Geift, womit das ganze Argument fraftlos wird.

<sup>3)</sup> Sebr. 4, 12.

<sup>4)</sup> Das icheint nicht wohl begründet.

<sup>5)</sup> Die alten Bater fetten häufig voos neben ψυχή, weil

gefucht wirb, ift bas ebenfalls gegen bie Schrift. Denn ber Apostel fagt: "Ich febe ein anderes Gefet, bas ba miber= ftreitet in meinen Gliedern und mich gefangen gibt in mei-nem Berftanbe bem Gesetze ber Gunbe, welches in meinen (Gliebern ift." 1) Wie follte aber Dasjenige, mas gefangen genommen wirb, nach bem Bilbe Gottes fein? Dagu tommt, daß die Schrift sagt: "Beten will ich mit dem Geiste, beten will ich mit dem Berstande."") Man könnte wohl auch in ber Tugend bas Chenbild Gottes fuchen. Dagegen fommt aber zu bemerten, daß bann Abam ichon vor feiner Ericaffung eine Tugend geübt haben mußte, weil er schon nach dem Cbenbilde Gottes geschaffen wurde. Wollte man ba= gegen läugnen, daß es in der Tugend liege, so mare das faum richtig. Denn wem kommt niehr zu, nach Gottes Bilde zu fein, als ber Tugend? Dabei barf man aber nie vergeffen, daß der Mensch vor der Tugend nach Gottes Bilde geschaffen wurde; Abam hatte ja noch keinerlei Tugend geubt, ja er war noch nicht einmal geschaffen. Die Taufe, könnte man noch fagen, sei Das, was nach bem Bilde genannt wird; aber bann maren bie Gerechten, welche Die Taufe nicht empfangen haben, nicht nach bem Bilbe Got= tes gewesen. Denn von Mofes und bem Meere fing bas Borbild (ber Taufe) an, von Johannes murbe biefes Borbild weiter entwickelt, in Chriftus aber biefes Gnabengefchent pollenbet

57. Es haben also Alle Das, was nach bem Ebenbilbe Gottes geschaffen beißt, aber es ift nicht ihre Natur. Denn die Menschen haben Das, daß sie nach Gottes Bilbe gesichaffen sind, nicht in der Art, daß sie dadurch Gott gleich

sie in der Vernünftigkeit der Menschensele den specifischen Charafter derselben im Unterschiede von der Thierseele erkannten, welche vernunftlos ist. Bgl. Athan. contra gent. c. 31 ff. 1) Röm. 7, 23. — 2) I. Kor. 14, 13.

werben. Denn Gott ift unfaßbar, unbegreiflich, weil er ja ein Beift ift, ja über allen Beift, und Licht über alles Licht. Ubrigens wollen mir Das, mas er uns gnädig geschenft hat, feineswege une felbst abstreiten. Denn Der, welcher in anäbiger Liebe bem Menschen verlieben bat, nach (feinem) Bilbe au fein, ist mabrhaft und getreu, und es laffen fich andere äbnliche Glaubenslehren nachweifen. Denn mir feben, bag ber Beiland fich beim Mable erhob, "Es", wie bas Evan= gelium erzählt, in feine Bande nahm, bantte und fprach: "Diefes ift mein." 1) Wir feben aber weiter, baß "Es" feine Gleichbeit und Abnlichkeit bat weder mit dem fleischlichen Leibe noch mit der unsichtbaren Gottbeit noch mit den Formen und Gigenthumlichkeiten ber Glieder. Denn "Jenes" ift rund und unempfindlich gegen äuffere Krafteinwirkung; nichts defto weniger wollte er in feiner Liebe fprechen: "Diefes, mein ift es." Und auf fein Wort glauben mir es; benn wollten wir nicht glauben, bag es fein mabrer (Leib) fei, wie er gesagt bat, wir wurden Gnabe und Beil ver-

<sup>1)</sup> Tovró μου έστι τόδε. Zeugnissen, wie bas gegenwärtige, follte man fich nicht verschließen. Bermöge der fog. Artandis= ciplin (disciplina arcani), welche bon ben Batern besonders Betreffe bes allerheiligften Altarsfaframentes beobachtet wurde, gibt hier unfer hl. Beuge die Ronfefrationsworte verstummelt, sowie er im früheren Sate an Stelle bes riv aprir fett rade. Sprechende Beispiele: Tertull de Praescript. c. 26. Ad nat. l. 1. Apol. c. 7. Ad uxor. l. 2 c. 4, 5. S. Cypr. Testimon. 1. 2 n. 50 u. s. w. Daß unser heiliger eine mahre und wirf-liche Berwandlung bes Brobes in den Leib Jesu Christi lehret, erhellet erftens baraus, bag er ja eben gegen Drigenes polemi= firt und diefe Confecrationsworte als Beispiel eines Musspruches ber bl. Schrift, ber im eigentlichen Sinne und nicht figurlich gu berfteben ift, anführt, und bag er bann fpricht bon bem Wiberspruche ber äufferen Erscheinung ber Bestalten und bem Befen berfelben, wie ber Glaube es weiß, womit fich unmöglich die Lehre verträgt, daß die Guchariftie ein Bild bes Leibes unferes Berrn fei.

lieren. 1) Wir glauben also, was wir vernommen, weil ber Derr es gesagt bat, obwohl wir babei wohl wiffen, baß er ganz Gefühl und fühlend, ganz Gott, ganz bewegend, ganz wirkend, ganz Licht, ganz unbegreiflich ift, alles Dieses aus Liebe uns geschenket hat.

58. Abam murbe, wie wir schon oben ermähnt, in bas Baradies versetzt, und aß dort vom Baume. "Das Para-bies war", wie die Schrift erzählt, "in Sten gegen Sonnen-aufgang. Und eine Quelle erhob sich in Eben."\*) Bemerfenswerth ift, daß es nicht heißt: Es kam eine Quelle herab. So wird deßhalb gesagt, damit wir nicht etwa mei-nen, daß Eden im Himmel sei. In diesem Falle müßte es heisen: Es kam eine Quelle herab. Weiter heißt es: "Ein

1) Exnîntel tîz xáquros xal tãs outhquas entsprechend den Worten des Herrn: "Wenn ihr das Fleisch des Menschen-sohnes nicht esset und sein Blut nicht trinket, so werdet ihr das Leben nicht in euch haben." 2) Gen. 2, 10. Nach Philo's Borgange saßte Origenes das Paradies, und was über dasselbe in der Genesis berichtet wird,

allegorisch. Er meint nämlich, in ber gangen Ergählung ber Genefis bom Paradiese wolle nur die Wahrheit ausgesprochen werden, daß bie menschliche Seele aus dem Stande ober der Region ber reinen Geistigkeit herabgefallen fei in das Reich der Materie und Körperlichkeit, (baher ihm die Ableitung bezei von ψύξις, Erfaltung, eigenthumlich,) und Baradies wolle nichts Anderes bebeuten, als eben jenen Buftand reiner Geistigfeit, wo-rin fich bie Geele mahrend ihrer Praexistenz befunden. Hieronym. ep. ad Pam. 61. Dagegen fteht das tirchliche Alterthum für die wirkliche Spiftenz des Paradieses ein, und die in der Genesis angegebenen vier "Flushäupter" schienen geradezu wie eine Aufschreung, die Lage des Paradieses kennen zu sernen. Unserem Auctor ist wohl die Ausdeutung der Flüsse nicht ohne schwere geographische Irthümer gerathen. Er vermengt den Indus mit dem Ganges und läßt ihn in den gaditanischen Decan sich erzgießen u. f. w. Bgl. Hauederg, Bers. einer Geschichte der bibl. Offenb. 1870 Ceite 15 ff.

Fluß gebt aus von Chen (auch bier beißt es nicht kommt berab von Even). Diefer theilte fich in vier Sauptstrome. Der Rame bes erften ift Bhif on." Diesen Phison nun seben wir noch in unseren Tagen. Denn Phison ift ber Banges. wie er bei ben Indiern und Athiopiern beifit, ober ber Indus, wie ibn bie Griechen nennen. Diefer umflieft bas gange Land Evilat, nämlich bas große und bas fleine, mit einem Borte bas Gebiet ber Elbmaer, burchläuft bas große Athiopien 1) in füblicher Richtung und mündet endlich innerbalb Gabes in bas große Weltmeer. Der zweite Fluß ift ber Beon. Diefer ift gleichfalls feine leere Allegorie, wir fonnen ibn mit unferen Ginnen mabrnehmen. Denn es ift berfelbe Strom, welcher aus Athiopien fomment das fleine Athiopien, bas Anubitische Gebiet. Blampen und Axumitis burchströmt. Thebais und Agppten überschwemmt, und fich endlich in unser Meer ergießt. Go Jemand Dieg unglaub= lich finden möchte, lefe er nur bei Jeremias Die Stelle: "Bas foll's euch in bem lanbe Agppten, um zu trinten bas Baffer bes Geon, bas trube?" 2) Den britten Strom nennt Die Schrift "Tigris"; 8) bas ift berfelbe, ber aus bem Bebiete ber Affprier fommt. Er burchschneibet einzelne öftliche Bebiete, perliert fich aber bann unter ber Erbe. Er hat feine Quellen in Armenien im Gebiete ber Karbiaer und Armenier, verschwindet, erscheint nochmals und burchschneidet Das Gebiet ber Uffprier. Der vierte Fluß ift ber Euphrat. Auch er versiegt in berfelben Beife wie ber Tigris, entsteht in Armenien und berührt Berfien. 3ft nun bas Barabies nicht finnlich zu verstehen, so ift auch keine Quelle, baber tein Strom, und nicht existiren bie vier genannten Sauptftrome. Wenn es feinen Phison gibt, fo gibt es auch feinen Geon, und wenn ber Tigris nicht existirt, fo ebenso wenig ber Euphrat. Wenn ber Euphrat nicht wirklich ift, ift's

2) 3er. 2, 18. — 3) Lgl. Plinius h. n. l. 6. c. 27.

<sup>1)</sup> Die Alten bezeichneten mehrere Länderstriche mit bem Ramen Aethiopien.

ebensowenig der Feigenbaum und die Blätter und Adam und das Essen von der verbotenen Frucht; und Eva hat nicht gegessen vom Baume, einen Adam hat es nie gegeben. It Adam nicht, so sind auch keine Menschen, alles Wirkliche löst sich in Fabel auf, Alles wird Allegorie. Nun aber ist Adam; denn von Adam stammen wir ia alle ab durch die ganze Aufeinanderfolge der Geschlechter, und wir sehen in der großen Zahl der Nachsommen ihn, den Stammvater, gleichsam gegenwärtig.

59. Denn Abam erzeugte nach feinem Bilbe ben Geth. Die Schrift fett biefes "nach feinem Bilbe" ausbrudlich barum bei, bamit ja niemand glaube, ber von Gottes Sand gebildete Abam sei verschieden gewesen von Denen, welche burch Zeugung von ihm abstammen. Ferner zeugte Geth ben Enos, Enos ben Raina, Raina ben Malaleel, Malaleel ben Jared und Enoch, Enoch ben Methusalem, Methusalem ben Lamech, Lamech ben Roe, unter welchem Die große Gundfluth geschah - boch wohl nicht nur allegorisch, sondern wirt= lich, da ja alles Lebende vertilgt und nur acht Menschen-Seelen gerettet wurden. Auch an bem Worte "Seelen" darf Riemand Anstoß nehmen und sie etwa nur für Bhantasiegebilde halten. Es wird eben hier nur der eine Theil bes Menschen für ben ganzen Menschen gesett; wie es in Derfelben Weise von Jatob 1) beißt, daß er mit fünfundfiebengig Seelen nach Aappten binabgestiegen fei, wobei ihm gewiß nicht die Seelen ohne Leiber, fondern mit denfelben folgten; wie ferner Lukas, ber Verfasser ber Apostelgeschichte, ähnlich berichtet: "Wir waren im Schiffe beiläufig achtzig Seelen;"2) ja wie in ähnlicher, nur umgefehrter Beife wir unfere Diener Leiber zu nennen pflegen und man alfo fpricht von einem Serrn über hundert Leiber; natürlich verfteben

1) Gent. 26, 15.

<sup>2)</sup> In ber Apostelg. 27, 37 gibt die citirte Stelle 276. Seelen an.

mir beseelte Leiber. Da aber Die Berren-Bewalt ber Menichen fich nur auf bie Leiber und nicht auch auf bie Geelen erftredt, tann man gang paffend bie Diener befeelte Leiber nennen, um die Gewalt über die Leiber anzudeuten. Noe ftieg aber aus ber Arche, und feine Gohne maren Gem, Cham und Japhet. Sem zeugte ben Arpharad, 1) Arpha-rad ben Rainan, Rainan ben Sala, Sala ben Beber, De-ber ben Phalek, Phalek ben Rhagam, Nbagam ben Seruch, Seruch ben Nachor, Nachor ben Tharra, Tharra ben Abraam, Abraam ben Isaaf, Ifaat ben Jafob, Jafob ben Jubas, Jubas ben Phares, Phares ben Esrom, Esrom ben Aram. Aram ben Aminabam, Aminabam ben Nagfon, Naafon ben Salomon, Salomon ben Boog, Boog ben Obeb aus ber Ruth, Obeb ben Jesse, Jesse ben Rönig Davit. David ben Salomon von tem Beibe bes Urias. Salomon ben Roboam, Roboam den Abia, Abia den Alaph, Ajaph den Jojaphat, Jojaphat den Joram, Joram den Debogias, Debogias ben Joas, Joas ben Amafias, Amafias ben Dzias, ber auch Azarias bieß, Dzias ben Joathan, Joathan ben Uchag, Uchag ben Ezechias, Ezechias ben Da= naffe, Manaffe ben Amos, Amos ben Josias, Josias ben Jechonias, Jechonias ben Salathiel, Salathiel ben Borobabel, Zorobabel ben Abiud, Abiud ben Cliafim, Cliafim ben Ufor, Afor den Sadok, Sadok ben Uchim, Achim ben Eliub, Eliub ben Eleagar, Eleagar ben Matthias, Matthias ben Jatob. Jatob") ben Joseph.

<sup>1)</sup> Dieses Geschlechtsregister schließt sich an Matthäus an mit solgenden Beränderungen: Epiphanius liest v. 4: Άμιναδάμ τὸν Ναασών v. 5: Ἰωβήδ· v. 7: Ἰσός v. 8 setzt er zwischen Ἰωράμ und Οζίας drei andere Glieder: Οχοζίας, Ἰωάς und Τμεσίας· v. 10 liest er: Μανασής τὸν Ἰμώς· v. 13: Ἰσός· v. 16: Ματθίας.

<sup>2)</sup> Lut. 3, 23 nennt in seinem Evangelium Joseph ben Sohn bes Heli. Solcher ist er allerbings, aber nicht \*\*xard vour. fon=bern \*\*xard vour. Jatob zeugte nämlich nach bem Gesetze aus ber kinderlosen Wittwe seines Bruders Heli den Joseph, welcher

60. Joseph nun zeugte in feiner erften Che 1) vier Söhne: ben Jafobus, genannt ber Bruber bes Berrn, weil er mit ihm auferzogen worben war, ben Simon, ben Jubas und Johannes, und zwei Töchter, Unng und Salome. Rach bem Tobe feiner Frau nahm nun Joseph als greifer Wittmer durch's Loos bestimmt, ba stammweise Die Mittmer und unverheiratheten Männer für die im Tempel auferzogenen Jung= frauen\*) ausgelooft wurden, - benn die Erstgebornen beider Geschlechter pflegten ja ir bem Tempel geheiligt und Gott geweiht zu werben. - bie beilige Jungfrau Maria, aus welcher nach bem Fleische geboren murbe unser Berr Jesus Chriftus durch ben beiligen Geift, nicht burch Mannes= famen noch burch förperliche Bereinigung. Es ift alfo ber Berr, unfer Gott, geboren aus bem Stamme Juba, aus bem Samen Davids und Abrahams, nach bem Fleifche, in dem vierzigsten) Jahre ber Regierung Des Augustus.

also wohl der gesetzliche, aber nicht der natürliche Sohn Seli's ift. Man vergleiche den ausführlichen Bericht des Julius Afri-

tanus bei Euseb. h. eccl. 1. cap. 7.

<sup>1)</sup> Epiphanius behauptet hier und haer. 51 n. 10; 78 n. 7, daß der hl. Joseph vor seiner Berlobung mit Maria aus einer Ehe (mit Salome. Nic. h. e. 2, 3) 4 Söhne und 2 Töchter (in Lambec. Bibl. Vindod. III. 54 wird noch eine dritte Namens Salome angeführt) gehabt habe, auf welche sich das evangelische "die Brüder des Herren" beziehe. Dagegen das christeiche Alterthum, besonders seit Hieronymus, welcher (adv. Helvidium und in Matth. 12, 46) die, beständige Jungfräuliche ket des hl. Joseph bewies. Siehe Act. SS. Mart. III. p. 4 ff.

bes hl. Joseph bewies. Siehe Act. SS. Mart. III. p. 4 ff.
2) Als achtriquentiquer Greis, wie Augustinus cons. evang.

<sup>2, 1</sup> beweist.

<sup>3)</sup> Bgl. Nicephorus h. e. 2, 3; Johannes Damascenus de

fid. orthodox. l. 4. c. 14.

<sup>4)</sup> Haer. 41, n. 22 und 29 gibt sich unser Auctor viele Mühe, das Geburtsjahr Christi in das Jahr 42 der Regierung des Augustus zu verlegen. Dasselbe versucht er in der Schrift: de mensur. et pond. Da er diese letzte Abhandlung 19 Jahre noch dem Anker schrieb, so wird man annehmen können, in der-

Es berrichte aber Augustus 66 Jahre und 6 Monate.(!) Ihm folgte fein Gobn Tiberins, welcher 23 Jahre berrichte. Nach Tiberius regiert Cajus 3 Jahre 9 Monate 23 Tage.

Rach Cajus herrscht Claudius 13 Jahre. Rach Claudins berricht Rero 13 Jahre.

Rach Nero herrscht Bespasian 9 Jahre. Nach Bespasian herrscht Titus, sein Sohn, 2 Jahre.

Rach Titus berricht Domitian, fein Bruber, 5 3. 5 Mon.

Rach Domitian berricht Nerva 4 Jahre. Rach Nerva berricht Trajan 19 Rabre. Rach Trajan berricht Adrian 22 Jahre.

Rach Abrian berricht Antoninus Bius 22 Jahre.

Nach Untoninusberricht Marcus Aurelius Antonius, auch Berus zubenannt, 19 Jahre.

Commobus 14 Jahre. Bertinar 6 Jahre. Severus 18 Jahre.

Sein Sohn Antoninus 7 Jahre. Macrinus 1 Jahr.

Antoninus II. 2 Rabre.

Alexander, verschieden vom A. Macedo. 3 Jahre. Mariminus 3 Jahre.

Gordianus 6 Jahre. Philippus 6 Jahre. Decius 1 Jahr. Gallus und Volusianus 3 Jahre. Galienus 15 Jahre.

felben werde unsere Stelle corrigirt. Uebrigens wird ein Siftoriter mit diesem gangen Bergeichniß ber romifchen Raifer bon Augustus bis Gratian nicht wohl zufrieden fein konnen. Es ift ziemlich fehlerhaft, mas wir nur im Allgemeinen bemerken, ohne auf eine Correctur im Gingelnen einzugeben. Wir verweisen auf Dr. 3. B. Weiß' Weltgeschichte, Wien, 2. Bb. Geite 92 ff., meite Auflage.

Claurius II. 1 Jahr. Aurelianus 14 Jahre. Tacitus 6 Monate. Brobus 6 Jahre.

Carus und Carinus und Numerianus 2 Jahre.

Diocletian 8 Jahre.

Nach Diocletian Marimus.

Maximus.
Licinius.
Conftans.
Conftantinus.
Fulianus.
Fovianus.
Balentinianus.
Balens.
Gratianus.

Und vom Tobesjahre des Gratianus zählt man bis zum ietigen siebzig Jahre. Denn dieles ist das Jahr neunzig seit Diocletian, das zehnte seit Balens und Balentinian, das sechste des Gratia-nus Augustus und des glorreichen Equitius; in der zweiten Indiction.

61. Wir stammen also alle in ununterbrochener Reihenfolge der Geschlechter von Nam ab, und die Schöpfungen Gottes dürfen nicht allegorisch erklärt werden, sondern es hat wirklich einen Adam gegeben, und wirklich existirten die Feigenblätter und der Feigenbaum und der Baum, welcher die Erkenntniß des Gnten und des Bösen verlieh, und der Baum des Lebens in Mitte des Paradieses, und die Schlange und der Ungehorsam sowie der Gehorsam, und es waren die besprochenen Flüsse wirklich vorhanden, Eva hat gelebt, und das ganze Weltall bestand wirklich. Denn dei Gott ist kein Ding unmöglich, er kann das Vergängliche zum Unvergänglichen umgestalten und dem Irdischen diese Unvergänglichkeit mittheilen. Damit das ja Niemand bezweisle, so hat er es durch seine Ankunft gezeigt und bestätigt; denn ienen pergänglichen und irbischen Leib, welchen er angenommen und mit feiner Gottheit verbunden bat, bat er unvergänglich und unfterblich gemacht. Wer wird barüber mit Gott rechten wollen? Doch verfolgen wir die heilige Geschichte weiter! Gott stieß bie erften Menschen aus bem Barabiese und ftellte bie Cherubim und bas flammenbe Schwert auf, qu bewachen ben Zugang zum Baume bes Lebens. Abam alfo und bie Seinigen wohnten nunmehr auffer bem Barabiefe. Spotte ja Riemand barüber, als ob bas eitel und leere Fabel mare: "Es fann ja Gott aus Steinen fich Rinder erweden."1) Es fann Gott auch bas Bergangliche gum Unvergänglichen umgestalten, und er kann auf Erden Baradiesegrube hervorbringen. Denn nicht die Erde stammt pon einem anderen Gott, noch ber Simmel stammt von einem anderen Gott. sondern beide stammen von demselben, und wie er will. so verleiht er Jeglichem die Unvergänglichkeit. Denn auch vom Leibe bes Abam miffen wir, tag er aus Erde gehildet mard, aus welcher auch unfere Leiber find: baber auch wir die Hoffnung haben auf ein ewiges Leben und auf ein unvergängliches Erbe. War ig auch bes Erlöfers Leib aus Maria und ist mit ber Unsterblichkeit bes Logos im Simmel verbungen worden. Dieses alles haben wir gefammelt und an biefer Stelle vorbringen zu muffen geglaubt, um Richts von Dem, mas die Schrift berichtet, ju übergeben, vielmehr uns von treuer Gläubigfeit leiten zu laffen und als treu befunden zu werden gegen Alles, was uns Gott in der Schrift mittheilte, und wodurch er uns ben Weg ber Wahrheit und unseres Beiles zeigte. Denn man muß zugeben. baß bas Unbegreifliche zu wiffen ihm allein zustehe.

62. Doch Drigenes, bem Gott gnäbig sei, schlug für ben weiteren Bericht ber Schrift eine ganz ungeschickte Deutung und allegorische Erklärung vor. Er behauptet

<sup>1)</sup> Matth. 3, 9,

nämlich, jene Rode von Thierfellen, 1) welche nach ben Wor-ten ber Schrift Gott ben erften Menichen gemacht hat, feien gar feine leberartigen Rocke gewesen, sondern man habe darunter die Kleischmaffe des Körpers ober ben Leib felbst zu verstehen, in welchen nach tem Ungehorsam und bem Effen ber verbotenen Frucht Die Seelen eingeschloffen mor= ben seien. 2) Gewiß eine ganz unverständige und thörichte Ansicht! Doch Drigenes fucht Scheingrunde beizubringen und ergeht sich barüber bes Weiten. Gott, so fagt er, ift boch fein Leberarbeiter, daß er bie Saute gerbte und bann bem Abam und ber Eva Rleider zusammengenäht haben foll. Gine foldbe Aufferung mare einer Bestie viel murbiger. Was war benn für Gott leichter, ben Simmel und bie Erbe aus Nichts zu machen, ober Thierhaute gusammengunähen? Wann hat Gott feine bewunderungswürdigen Thaten nicht ausführen können nach feinem Willen, er, ber bas Unbelebte felbft in Belebtes umwandelte? Sat er benn nicht ben burren Solaftab bes Mobies in eine belebte Schlange verwandelt. welche den Monses verfolgte, und vor welcher er fich flüchtete, bamit fo ungweifelhaft feststehe, baf es nicht ein Bhantasiegebilde, fondern eine wirkliche Schlange mar? Wie mar es benn möglich, baß burch vierzig Jahre bie Rleider bes ifraelitischen Bolfes nicht abgenützt wurden und bas Saupthaar nicht muchs und rie Fußsohlen nicht alterten? 8) Endlich möchte ich jene so vernünftigen Unhänger

<sup>1)</sup> Conf. Panar. adv. haer. 64 n 22, 23. Origenes beginnt seine allegorische Auslegung gleich mit den ersten Blättern der heiligen Schrift, welche nach ihm nur auscheinend eine Beschreibung geben von der sichtbaren Schöpfung, von der Erschaftung des Menschen, und wie aus ihm nach und nach in Folge der Fortpslanzung das Neuschengeschlecht entstand, während alles Dieß nur Bild sei. De princ. 4, 14.

<sup>2)</sup> Daß dieß des Origenes Lehre gewesen sei, behauptet unfer Auctor auch noch im Panar. haer. 64 n. 4. und beweiset Huetius, Origeniana 1. 2 c. 2 quaest. 6 pag. 91 sq. ed. B.

<sup>3)</sup> Deut. 29, 5.

ber Weisheit bes Origenes fragen, ob wohl Chriftus, nachbem er von ben Tobten auferstanden mar, Die Linnen aber, wie geschrieben fteht,1) im Grabe gurudgelaffen batte, und ber nun nach feiner Auferstehung ben Jungern mit Leib und Seele erschien, sich ihnen nacht gezeigt habe. Und ba= mals, als er bem Thomas feine Gebeine und feine Sande und seine Seite zeigte, 2) war er boch offenbar nicht nacht! Wer hat ihm also bie Kleiber, bie er nach ber Auferstehung hatte, gefertigt? Ja, fo wird man mir sicherlich antworten, er hat sich selbst gewissermaßen geistige Kleiber gemacht. Wenn er sich aber solche Rleider machen konnte, follte er bann jene Fellrode für Die ersten Menschen burch seinen bloken Willen nicht haben machen fonnen? Aber auch mit Folgendem fällt die Allegorie des Drigenes. Wenn nämlich erst nach dem Genusse ber Frucht dem Abam bas Fleisch anerschaffen worden wäre, woher, frage ich, hätte Gott bie Rippe genommen? Denn als Jener aus feinem Schlafe erwachte, fprach er: "Bein von meinem Gebeine und Fleisch von meinem Fleische ist Diefes." 8)

63. Reiner möge uns baber fernerhin mit Einwendungen belästigen; benn so hat es die heilige Kirche Gottes von Anbeginn gelehrt; benn Drigenes wird am Tage des Gerichtes nicht auf unserer Seite stehen. Darum muß es mich in Wahrbeit wundern, wie Einige es ertragen können, daß Jener lästert gegen seinen Herrn. Solche sollen nur lesen das Wert des Drigenes "Über die Grundlehren", und sie, die Söhne der katholischen Kirche zu sein glauben, mögen Lehre annehmen und nicht wagen, den Sohn zu trennen von der Gottheit des Vaters. Dat ja Drigenes sich vermessen, zu sagen, 4) daß der Bater den Sohn nicht sieht,

<sup>1) 3</sup>oh. 20, 6. — 2) Cbd. 20, 27. — 3) Gen. 2, 23.

<sup>4)</sup> Das Berhältniß der brei göttlichen Perfonen in ihrem Untergeordnetsein hat Origenes in dem Bilde von den brei Reichen ober Gebieten, welche brei concentrifche Rreife bilben,

und er behauptet noch: Gleichwie ben Bater ber Sohn nicht feben kann, fo fonne auch ber beilige Beift ben Gobn nicht feben, und wiederum: Die Engel fonnen ben beiligen Geift nicht ichauen, und die Menschen fonnen die Engel nicht feben. Doch dabei bat er vor Allen sich selbst getäuscht und Die, welche auf feine Täuschung eingingen, nicht aber Denjenigen, ber verständig und gläubig ist und festhält an ber Wahrheit und ber geistlichen Lehre. Schweige benn, o Drigenes, und schweiget, ihr Schüler bes Drigenes! Denn bie Apostel und die Bropheten reben reinere Wahrheit als ihr und ener Meifter. Berftummen follen bie Gnoftifer, Die fich "Beurtheiler" nennen, aber in ihren Sitten "zu verurtheilen" find.1) Berftummen mogen bie Valentinianer, Die Manichaer und die Marcionisten. welche ganz und gar in Brrthum leben. Und verstummen mögen die Arianer, Die Anomöer, Die Sabellianer, Die Pneumatiten ober Pneumatomachen und die Dimöriten, welche unverständig den Berftand verläugnen. Denn in allweg fpricht bie göttliche Schrift Wahrheit. Wir bedürfen bes Verftandes, um Gott gu erkennen, um auf ihn und feine Borte und auf Das, mas und Gott aus Liebe gegeben bat, und mas und zu hoffen

 Die schöne Paronomasie des Urtextes: παυσάσθωσαν οδ Γνωστικοί, καταγνωστικοί δε όντες τέν τρόπον ließ sich ebenso

wohl nachbilden.

dargelegt. "Der absolute Gott", sagt er, "der Bater, das Ausgammenhaltend, reicht bis zum Einzelnsten des Seienden, aus dem Eigenen Jedem das Sein mittheilend, denn er ist der schlechthin Seiende. Geringer im Berhältniß zum Bater ist der Sohn, sosen seine Wirtsamkeit nur dis zu den verminstigen Wesen reicht; denn er ist der Zweite nach dem Bater. Noch geringer ist der heilige Geist, sosen er nur auf die Seiligen sich erspreckt, so daß demyusolge die Macht und Wirtsamkeit des Baters größer ist als die des Sohnes und Geistes, die des Sohnes und Geistes, die des Sohnes größer als die des Geistes." Siehe Böhringer, Die alte Kirche, 2. Ausl. 2. Ausg. Stuttgart 1874, Bd. 5 S. 201 ff. Die Origeniana des Petr. Daniel Duetins 1. 2. q. 2.

steht, Vertrauen zu fassen und um die verheissene Auferstehung der Todten vollends zu erkennen. Denn jede Häresie lügt, weil sie verschmäht den heiligen Geist und die in der heitigen katholischen Kirche Gottes niedergelegte Überlieferung der Bäter.

64. Über biese gange Materie gebente ich ein ander Mal noch nach meinen schwachen Kräften zu fprechen. Da ich aber von Gott gewürdigt worden bin. Mitglied ber beiligen Rirche Gottes zu fein, ja, obgleich ber Beringfte und Riedrigfte unter Allen, fogar bas Umt eines Borftebers in berfelben inne zu haben, so will ich, insoweit meine schwachen Kräfte es erlauben, Die einzelnen Bunfte noch abgefonbert für fich behandeln zu Rut und Frommen Derjenigen, welchen ihr Beil am Bergen liegt. Go burfte zwar binlänglich genügen, mas mir über ben Bater und ben Sohn und ben beiligen Geift bereits mitgetheilt haben. Dennoch habe ich in bem Streben, Die einzelnen Lehrpunfte gur um fo größeren Freude, Schirmung und Belehrung ber Gläubigen gang beutrich anseinander gut feten, von allen Sciten Die Beugniffe ber göttlichen Schrift gleichsam zu einer großen Freudentafel für bie Gläubigen gufammengestellt und gebe nunmehr daran, ju zeigen, wie ficher und fest unfere Soffnung in Gott ift, daß Bater und Sohn und beiliger Beift feine verschiedene Natur haben, sondern bag die heilige Dreieinig= feit gleichen Wefens und gleichen Ranges fei. Und zwar wollen wir nicht irgend anderswoher, noch auch aus unferen eigenen Gebanken bie Unterweifung nehmen, fondern nur aus unserem Leben, bas ift aus ben Bropheten und der Er= fcheinung und Menschentiebe unferes Ertofers. Denn er tam ja und zwar als unfer Leben gu uns und zeigte uns, bie er vom rechten Wege abgewichen fand, ben Bandel bes Lichtes. Defin wir alle hatten uns ja leiter hingegeben bem Stolze und ber Gottesläfterung, ben Bötenbilbern und bem Rulte ber Dämonen, wir alle maren elende Stlaven alles Bofen. Da wir nun in Dem allem gegen unferen Willen fo verwickelt maren, "benn nicht mas ich wollte, basthat ich, sondern was ich haßte," 1) bas zu thun fühlte ich mich angetrieben, indem die Sünde mich so gestaltete, da schickte der heilige Bater seinen heiligen Sohn, und burch dessen Erbarmungen rettete er mich und befreite er mich von allen Übeln.

65. 2) "Denn erichienen ift uns die Gnabe Gottes, unferes Beilandes, uns unterweisend, bag wir, absagend ber Unfrommheit und ben weltlichen Begierben, befonnen und gerecht und fromm leben in biefer Jettzeit, erwartend bie felige Hoffnung und Ankunft ber Herrlichkeit unseres großen Gottes und Beilandes Jesus Chriftus, welcher fich felbst bargegeben hat für uns, damit er uns losfaufe von aller Ungerechtigkeit und sich reinige ein Eigenthums-Bolk, strebfam nach guten Werken,") nachdem er ausgelöscht bie wiber uns lautende Sandidrift mit ten Satungen, - er nahm sie hinweg aus der Mitte und nagelte sie an das Kreuz, und nachdem er entwaffnet batte bie Würstenthumer und bie Gewalten, führte er getroft sie auf, triumphirend über sie in sich selber." 1) Und nachdem er die ebernen Thore zerrieben und die eifernen Bfoften gerbrochen batte, offenbarte er uns bas Licht des Lebens und reichte er uns seine hilfreiche Band, zeigte uns die mahre himmelsleiter und mies uns wiederum bas Paradies als unferen Wohnsit an. "Er wohnte unter uns," 5) und brachte uns bas rechtfertigende Gefet bes heiligen Beiftes, Damit wir ihn und feine Lehre erten= nen, mas Anfang und Ente bes Lebens ift. Er hat uns alfo bas Gefet ber Gerechtigfeit gebracht, uns geschenft bas Befet bes Beiftes, welches frei macht von bem Wesetze ber Sunde. Darum "freuen wir uns an bem Gefete Gottes,

<sup>1)</sup> Höm. 7, 15.

<sup>2)</sup> Der nun folgende Abschnitt von n. 65-73 sindet sich auch im Panar. haer. 75, n. 1 (Häresie der Pneumatomachen).

<sup>3)</sup> Tit. 2, 11. 12. 13. — 4) Kol. 2, 14. 15. — 5) 30h. 1, 14.

bem inneren Menschen nach." 1) In unserem Innern ift aber Chriftus, benn "er wohnt ja in uns". Er ift ber Lebensweg geworden, indem er für uns gestorben ift, "bamit, die ba leben, nicht mehr fich felber leben, sondern Dem, welcher für fie gestorben und auferstanden ift." 2) Er ist ber Urheber bes Lebens, ber, wie David fagt, "eingebent war bes Cides", 3) ben er vor vielen Jahren geschworen batte. "Denn Gott war ja in Chriftus, Die Welt mit fich verfohnend, ibnen nicht aurechnend ihre Bergeben,") "weil es gefallen batte, daß in ihm die ganze Tülle innewohne, und durch ihn Bu versöhnen Alles zu sich bin, indem er Friede machte burch bas Blut seines Krenzes." 5) Er kam also, um bie Fülle ber Zeiten zu bringen, wie es bem Abraham und ben Batern verheiffen war, "um in ihm Alles wieder aufzurichten, was im Simmel und was auf Erben ift." 6) Denn es war so zu sagen durch bie zuwartende Langmuth Gottes eine Zwietracht und Feinbichaft entstanden, Chriftus aber bat beide in seinem Fleische friedlich vereint, indem er in sich die beiden zu einem verband: "Denn') er kam als unfer Friede, und er hat die Mittelwand ber Abzännung, alle Weindschaft nämlich gelöft, indem er in feinem Fleische bas Gefets ber Gebote in Satungen abgethan bat, bamit \*) er die zwei ichaffe zu einem neuen Menschen." Daß aber Die Beiden in benfelben Leib vereinigt, theilhaft und Erben ber Berheiffungen werben follten, bezeugte er mit ben Borten: "Rommet zu mir Alle, Die ihr mühfelig und belaben feit, und ich will euch erquicken." 9) "Da ich also", wie ber

<sup>1)</sup> Röm. 7, 22. — 2) II. Kor. 5, 15. — 3) Pj. 88, 4. — 4) II. Kor. 5, 19. — 5) Kol. 1, 19. — 6) Cyhei. 1, 10. — 7 Chd 2, 14.

<sup>8)</sup> Der Driginaltert hat nach xelog "er kaveros", was die Bulgata überset; ut duos condat in semetipso in unum novum hominem: "damit er die Zwei schaffe in sich selber zu einem neuen Menschen."

9) Matth. 11, 18.

Apostel fagt, "schwach war burch bas Fleisch, so murbe für mich ber Erlöfer in Uhnlichkeit bes Wleifches ber Gunde gefandt," 1) welcher biefes gange Beilsgeschäft auf fich nahm. daß er mich nämlich von ber Lnechtschaft ber Gunbe, von bem Berberbniffe und bem Tobe lostaufe: und "ber für mich geworden ift Rechtfertigung und Beiligung und Erlöfung."" Er ift geworden "Rechtfertigung", weil er burch feinen Glauben die Gunde löste; "Beiligung", weil er durch Baffer und Beift und Wort frei machte; "Erlöfung", weil er sein Blut, bas Blut bes mahren Lammes, für uns binge= geben hat als Löfepreis; "Berföhnungsopfer",3) durch welches die Welt gereinigt und Alles im Simmel und auf Erben verföhnt worden ift, "indem er das Geheimniß, welches verborgen gemefen von Weltaltern und Geschlechtsfolgen ber. in ber Fulle ber Zeiten erfüllt hat." Chenberfelbe Chriftus wird aber auch "umbilden den Leib unserer Riedrigkeit. gleichgestaltet dem Leib seiner Berrlichkeit gemäß ber Macht. auch Alles sich unterwerfen zu können; \*) benn in ihm wohnt ja die Fille ber Gottbeit leibhaftig." 5,

66. Christus, in dem die Weisheit und Gottheit leibhaft wohnet, ist unser Mittler, und er "versöhnt durch sich
selbst Alles mit Gott, nicht zurechnend die Bergehen," indem er die verborgenen Geheinnisse Gottes erfüllet durch
den Glauben an sein Testament, welches durch das Gesetz
und die Propheten vorherversindigt worden war. Er ist
Gottes und Davids Sohn, Gott und Mensch zugleich,
"Mittler zwischen Gott und den Menschen," die wahrhaftige Wohnung Gottes, das heilige Priesterthum und der Geber des wiedergebärenden und Alles erneuernden heiligen Geistes; denn "der Logos ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnet; und wir baben seine Herrsichteit gesehen als

<sup>1)</sup> Röm. 8, 3. — 2) Ebd. und I. Kor. 1, 30. — 3) Koloss. 1, 20. 26. — 4) Phil. 3, 21. — 5) Koloss. 2, 9. — 6) II. Kor. 5, 19. — 7) II. Tint. 2, 5.

bie vom Eingebornen vom Bater."1) Denn gerade fo, wie ber Regen fich mit ben Baumen und Bewachfen verbindet und ba etwas Körperliches bervorbringt, und zwar eine jebe Frucht ähnlich bem Gemächse, auf bem sie gemachsen, und fo an bem Olbaume aus bem Regen fettes Dl erzeugt wird, welches fein Wefentliches aus bem Olbaume angenommen bat, an ber Rebe fußer Wein gebeiht und auf bem Weigenbaume fuße Weigen reifen, furs an jeglichem Gemachse ge-mäß seiner Sigenheit ber Buchs gefördert wird, gerade fo ift, bente ich, auch "bas Wort Gottes in Maria Fleisch geworden" und ift nach ber Berheiffung Samen Abrahams als Mensch. Un ihm haben wir ja ben Messias gefunten, von welchem Moses geschrieben hat, 2) indem er fagte: "Niederftröme wie Regen mein Wort, wie Regentropfen auf bie Erde." \*) Und David sagt: "Niedersteigen möge er wie Thau auf bas Blieg." 1) Daburch, bag tie Wolle ben Thau aufnimmt, vermehrt fie Die Gubftang bes Bliefes; baburch ferner, daß die Erde ben Regen aufnimmt, bringt sie bie Früchte bervor auf den Befehl bes Berrn, indem fie allerbings vom ihrigen bereitwillig bie Substang bagu gibt, aber bas Empfangen ersehnt sie boch vielmehr von oben. Go erhält auch die Jungfrau auf ihre Frage: Woran werde ich erkennen, daß Dieß mir geschehen wird? Die Antwort: "Der Beift Gottes wird über dich fein, und bie Rraft bes Soch= ften wird dich überschatten; baber wird auch Das, mas aus bir geboren werden wird, heilig sein und bes Allerhöchsten Sohn genannt werden." b) Im Engel fpricht Chriftus, und ber Berr felbst ift es, ber sich bei feiner Menschweibung bildete, "indem er Rnechtsgestalt annahm." 6) Maria nimmt nämlich zwar bas Wort Gottes zur Empfängniß auf, wie bie Erbe ben Regen, aber das Wort bildet fich felbst gur beiligen Frucht, indem es Knechtsgestalt freiwillig annimmt. So ift also Chriftus geboren worden aus Maria, Die ibn

<sup>1) 30</sup>h. 1, 14. — 2) Ebb. 1, 45. — 3) Deut. 32, 2. — 4) Pf. 71, 6. — 5) Lut. 1, 34. — 6) Phil. 2, 7.

freudig aufnahm, sowie bie Erbe und bas Blieg ben Regen, als die Frucht mahrer und achter Sehnsucht und ber Grwartung ber Beiligen, sowie Glifabeth fagte: "Gebenereit bift bu unter ben Beibern und gebenebeit ift bie Frucht beines Leibes." 1) Die menschliche Natur aber hat er angenommen, bamit er, ber als Wort ber Leiben unfähig mar, leiden könnte. Chriftus ift "bas lebendige Brot, welches vom Simmel herabgestiegen ift"2) und und Leben fpenbet, er ift Die Frucht des mabren Olbaums, das beilige aufammenge= fette Salbol, welches Moles 3) fcon finnbildlich angebentet. er ift "ber mahre Beinftod", 4) welchen nur ber Bater pflanzt, und ber für uns Trauben ber Freude trägt, er ift "bas lebendige Waffer, bei welchem ber Mensch, ber bavon trinft, nicht weiter mehr burften wird, fonbern welches in ibm verbleibt und emporquillt in's ewige Leben." 5) Bon ibm, bem mabren Weinstocke, baben bie neuen Winger bie Ableger in bie gange Belt verpflangt, bie alten Binger aber burch ihren Unglauben ihn ausgeriffen und getödtet. Durch fein Blut werden die Bolfer gebeiligt, und burch feinen Beift führt er die Berufenen in den himmel auf. Denn "Diejeni= gen, welche fich von feinem Beifte leiten laffen,"6) Die leben Gott, welche aber vom Beifte Gottes noch nicht gelenkt werden, die find dem Tode verfallen und bivchische ober fleischlich gefinnte zu nennen. Darum befiehlt er uns, abgulegen die Berte bes Fleisches, welche Beforberungemittel ber Sünde sind, abzutödten bie Glieder bes Todes durch feine Gnabe und zu empfangen ben beiligen Beift, welchen wir früher nicht hatten, ber uns, die mir ebebem bem Tobe verfallen maren, belebt, und bei beffen Berlufte mir wieder geistig fterben. Dbne seinen Beift ift ja Jeder tobt. "Wenn ber Beift Deffen, welcher Jesum auferwedt hat von den Todten. in une wohnet, fo wird er lebendig machen unsere fterbli=

<sup>1)</sup> Lut. 1, 42. — 2) Joh. 6, 51. — 3) Erob. 30, 25. — 4) Joh. 15, 1. — 5) Ebb. 4, 13. — 6) Röm. 8, 14.

chen Leiber wegen bes uns innewohnenben Geiftes." 'Deite aber, ber Cohn und fein Geift, wohnen, glaube ich, in bent Gerechten.

67. Daß Chriftus vom Bater als Gott ausgeht und ber beilige Geift auch aus Chriftus, ba er ja von Beiden ausgeht, mas Chriftus felbst bezeugt, wenn er fagt: "Der vom Bater ausgeht," und anderseits: "Er wird von dem Meinen empfangen; "") und Chriftus "aus dem beiligen Geift ift", um mit bem Engel 3) gu reben, Dieses Gebeimniß meiner Erlöfung verftehe ich nur burch bemuthevollen Glauben und in inniger Liebe gegen Denjenigen, ber gu mir ber= abgestiegen ift. Gott kennt sich ja felbit, sich felbst predigt Chriftus, fich felbst offenbart ber beilige Beist ben Beiligen. Auch in ben beiligen Schriften wird die beilige Dreifaltigfeit uns verkundet: glauben wir also ohne weitere Umstände. ohne Wiberstreben bem Glaubensbefenntnig, bas wir gebort. Aus biefem Glauben wird uns ja bas Seil ber Gnade gegeben: "Aus bem Glauben fommt bie Gerechtigkeit ohne Die Werke des Gesetzes," wie geschrieben fteht, bas beißt, aus bem Boren bes Glaubers mirt ber Beift Chrifti Denen gegeben, welche bas emine Leben erlangen. Die Boten unseres allgemeinen Glaubens stellen, sowie ich aus ben Schriften belehrt weiß, benfelben folgendermagen bar: Drei Beilige, drei mit einander beilig, brei in einer und berfelben Geftalt, brei mirtende, brei zugleich mirtende, brei fublifti= rende und zwar miteinander. Das wird die heilige Dreieinigkeit genannt: Drei Seiende, eine Ubereinstimmung. eine Gottbeit ebenbeffelben Befens, ebenberfelben Gott= beit, ebenberfelben Sublifteng. 5) abnlich aus Abnlichen, in

<sup>1)</sup> Röin. 8, 11. — 2) Joh. 15, 26 und 16, 14. — 3) Matth. 1, 20. — 4) Röin. 3, 20 und Gal. 2, 26.

<sup>5)</sup> Τής αθτής ύποστάσεως. "Der Ausdrud υπόστασις", sagt Dr. Karl Werner, Geschichte der apologetischen und polemischen Literatur, 2. Bb. ©. 140, "wurde anfänglich im Sinne von

ber Gleichheit ber Gnabe des Baters und des Sohnes und bes heiligen Beiftes. In welcher Beise bas möglich fei. muffen wir Gott selbst überlaffen, daß er es uns offensbare. Denn "Niemand kennt ben Bater als ber Sohn, Niemand ben Sohn auffer ber beilige Beift und wem es ber Sohn offenbaret." ') Er offenbart es aber burch ben beiligen Beift, burch ben auch ber Vater offenbart. Es find also diese Drei: aus ihm oder von ihm oder zu ihm, welche bei ieber Berson zu erwägen sind, je nachdem sie sich offen= baren; sie werden Licht, Feuer und Beist genannt und mit anderen Bezeichnungen sichtbarer Dinge, je nachdem ber Mensch murbig ift, bag ihm Diefes ober Jenes erwiesen wird. Gott felbst. ber im Anfange gesprochen bat: "Es werbe Licht," 2) worauf auch das sichtbare Licht entstanden ist, ift es, ber uns erleuchtet, bas mabre Licht zu schauen, "bas jeden Menschen erleuchtet, ber in die Welt fommt." 2) "Sende Dein Licht und Deine Wahrheit," betet barum David. 4) Eben berfelbe Gott ift es auch, ber gesagt hatte: "In den jungsten Tagen werde ich ausgießen meinen Beift, und prophezeien werden beren Sohne und Töchter, und beren Jünglinge Gefichte schauen." 5) Er beutet uns alfo brei Bersonen an. wovon jeder eine spezielle Thätigkeit zu= geeignet wird.

68. Wenn es heißt: "Ich fage, daß Chriftus ber Diener ber Beschneibung geworden ist um ber Wahrhaf-

Substanz genommen; daher das Nicanum die Arianer verurtheilte als Solche, welche sagten, der Sohn sei έξ έτέρας ύποστάσεως η ούσίας. Das Bedürfniß, für die jubsistente Besonderheit eines jeden der göttlichen Drei einen eigenen Ausdruck zu haben, veranlaßte die Griechen, ύποστασις von ούσία zu unterscheiten, und nicht im Sinne von Wesenheit, sondern von Subsistenz zu nehmen."

<sup>1)</sup> Matth. 21, 27. — 2) Gen. 1, 2. — 3) Joh. 1, 9. —

tigfeit Gottes willen, um zu bestätigen die Berheiffungen," 1) fo miffen mir eben auch aus ber beiligen Schrift. baß ber beilige Geift mit biene. Chriftus wird vom Bater ausge= fandt, auch ber beilige Geift wird ausgefandt: Chriftus rebet in ben Beiligen, ebenso auch ber beilige Geift; Chriftus heilet, ber beilige Beift beilet; Chriftus beiliget, ber beilige Beift beiliget; Chriftus tauft in feinem Ramen. auch der heilige Geift. Das bezeugen die Aussprüche der Schrift. So heißt es: "Du wirst beinen Geist senden, und erneuern das Angesicht der Erde;") und übereinstimmend bamit: "Du wirst bein Wort fenden, und sie schmelzen." 8) Ebenfo: "Bahrend fie ben Dienft feierten bem Berrn und fasteten, sprach ber beilige Geift: Sonbert mir ab ben Saulus und Barnabas zu bem Werke, zu welchem ich fie berguberufen habe," 4) was zusammenfällt mit ber Stelle: "Der Berr aber fprach: Bebe in Die Stadt, und bort wird dir gefagt werden, mas du thun follft;" 5) und: "Diese nun, gefandt vom heiligen Beifte, kamen nach Seleucia;"6) wie auch Chriftus ähnlich sagt: "Siehe, ich sende euch wie Lämmer in Mitte von Wölfen." 7) An anderer Stelle: "Es hat dem heiligen Beifte gefallen, feine andere Laft aufzulegen als dieses Nothwendige," 3) womit übereinstimmt: "Es fage nicht ich, sondern der Herr, daß das Weib von bem Manne sich nicht trenne." 9) Ferner: "Sie burchwanberten Phrygien und bas Galatergebiet; ber heilige Geift aber wehrte ihnen, das Wort Gottes in Afien zu verkunbigen;" "nachdem sie aber nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, aber ber heilige Geist ließ es nicht zu", 10) womit zu vergleichen ift der Ausspruch Christi: "Gehet hin und tauset alle Bölker;" 11) "Traget keine Tasche und keinen Stab und keine Schuhe." 12)

<sup>1)</sup> Nöm. 15, 8. — 2) Pf. 103, 3. — 3) Pf. 147, 18. — 4) Apostelg. 13, 2. — 5) Ebb. 9, 6. — 6) Ebb. 13, 4. — 7) Watth. 10, 16. — 8) Apostelg. 15, 28. — 9) I. Kor. 7, 10. — 10) Apostelg. 16, 6. — 11) Watth. 28, 19. — 12) Ebb. 10, 10 und Wark. 6, 8.

Wenn es an anderer Stelle heißt: "Diese aber fagten bem Baulus burch ben beiligen Beift, er folle nach Jerufalem nicht hinaufsteigen," 1) und Agabus fagt: "Diek spricht ber beilige Beift: ben Mann, beffen Gurtel es ift", fo ift bem ähnlich ber Ausspruch bes Apostels: "Begehret ihr eine Probe bes in mir rebenden Beiftes?" 2) und: "Seid eingebent ber Worte bes Beren, ba er foeben gefprochen: Seliger ift zu geben als zu empfangen." 3) Wenn es heißt: "Und nun fieh, gebunden im Beifte reife ich," 4) ift es basfelbe mit: "Baulus ber gefeffelte Jesu Chrifti." 5) "Der Geift bezeugt es mir burch bie Städte" 6) fällt gufammen mit : "Der Berr gibt meiner Seele Zeugniß, bag ich nicht luge." "In ber Rraft gemäß bem Geifte ber Beiligung" ") ift ba8= felbe wie: "Der Beilige, ber in ben Beiligen rubet." 8) Chenfo: "Die Beschneidung bes Bergens im Beifte," 9) und: "Ihr feid beschnitten worben mit Beschneibung, nicht burch bie Sand gemacht in Wegnahme vom Leibe ber Gunben, fondern in der Beschneidung Christi." 10) Dem Ausspruche: "Wenn ber Beift Gottes in euch wohnet," 11) ift vermanbt: "So wie ihr nun empfangen habt Chriftum, wandelt in ihm."19) Darum: "Der Geist bes Berrn fprach in mir. und fein Wort ift in meinem Munde." 13) "Die wir die Erftlinge des Geiftes haben," 14) und: "Der Erftling Chriftus." 15) "Der Geist selbst bittet für uns, "18) und: "Der zur Rechten Got-tes ift, ber auch für uns bittet." 17) Der Ausspruch: "Damit das Opfer der Bölfer genehm sei, gebeiligt im beiligen Geiste" 18) ift ähnlich jenem: "Der Berr beiligt euch, auf baf ihr rein

<sup>1)</sup> Apostelg. 21, 4.
2) II. Kor. 13, 3. Sm Urterte: λαλοῦντος χριστοῦ.
3) Apostelg. 20, 35. — 4) O. C. v. 22. — 5) Phil. 1, 17.
— 6) Gal. 1, 20. — 7) Röm. 1, 4. — 8) J. 57, 15. — 9) Röm. 2, 19. — 10) Koloss. 2, 11. — 11) I. Kor. 3, 16.
— 12) Koloss. 2, 6. — 13) II. Kön. 3, 16. — 14) Röm. 8, 23.

<sup>— 15)</sup> I. Kor. 15, 23. — 16) Nöm. 8, 26. — 17) Ebb. 8, 34.

<sup>- 18)</sup> Röm. 15, 16.

ohne Matel seib auf ben Tag bes Herrn." 1) "Uns hat Chriftus geoffenbart burch feinen Beift," 2) befagt basfelbe, wie: "Als es Gott gefiel, welcher mich ausgesondert bat vom Schofe meiner Mutter an und mich berufen hat burch feine Gnabe, ju offenbaren feinen Gohn in mir." 8) Und: .Wir aber haben nicht ben Beift ber Belt, fondern ben Beift Gottes empfangen" 4) ift zu vergleichen mit bem Musfpruche: "Brifet euch felbft, ob Chriftus in euch fei." 5) "Ihr feid ein Tempel Gottes, und ber Beift Gottes mobnet in euch," 6) befagt basfelbe wie: "Weilen werbe ich bei ibnen und merte unter ihnen manbeln und merbe fein ihr Gott. und fie werden fein mein Bolt." 7)

69. Aus beiben fommt auch Gerechtigkeit und Gnabe. wie biele Stellen ber beiligen Schrift beweifen. Go beifit es: "Ihr feid gerechtfertigt worben in bem Samen un= feres Berrn Jefus Chriftus und in bem Geifte unferes (Bottes." 8) und damit übereinstimmend: "Gerechtfertigt aus bem Glauben haben mir Frieden in Sinficht auf Gott burch unfern Berrn Jesus Chriftus." ) "Niemand tann fagen Berr Jesus, ausser im beiligen Geiste;" 10) "Niemand tann ben heiligen Geift empfangen, es fei benn vom Berrn;" "Bertheilungen ber Gnabengaben gibt es, jedoch berfelbe Beift ift es, und Bertheilungen ber Dienste gibt es, jedoch es ift berfelbe Berr, und Bertheilungen von Birfungsmei= fen gibt es, jedoch es ift berfelbe Gott, ber Alles in Allem wirket;" 11) "Bon Glorie zu Glorie, sowie von des herrn Geist; " 12) "Betrübet nicht den heiligen Geist-Gottes, in welchem ihr besiegelt worden auf den Tog der Erlösung. " 12) Alle Diefe Stellen ftimmen überein mit bem Ausspruche:

<sup>1)</sup> βhil. 1, 10.
2) I. Kor. 2, 10. In Urterte: Ο Θεός απεχάλυψε.
3) Gal. 1, 15. — 4) I. Kor. 2, 11. — 5) II. Kor. 13, 5.
— 6) I. Kor. 3, 16. — 7) II. Kor. 6, 16. — 8) I. Kor. 6, 11.
9) Könt. 5, 1. — 10) I. Kor. 12, 3. — 11) Ebd. 12, 4. 5. 6.
— 12) II. Kor. 3, 18. — 13) Ephej. 4, 30.

"Wenn wir ben Berrn eifern machen, find wir wohl ftarfer als er? 1) "Der Geist spricht offenkundig" 2) fällt zu-fammen mit: "Dieß spricht der Herr der allmächtige." 2) "Mein Geist steht in eurer Mitte" 2) ist zu vergleichen mit: "Wenn mir Jemand öffnet, so werde ich und der Later zu ihm kommen und wir werden bei ihm Wohnung nehmen." 5) Befaias fagt: "Und über ihn ift ber Beift Gottes;" 6) Chriftus aber: "Der Geist Gottes ist über mich, besbalb hat er mich gefalbt;" ") und anderswo heißt es übereinstimmend: "Jesum von Nazareth, welchen Gott im heiligen Geiste gesalbt; "8) ebenso: "Der Herner hat mich gesandt und sein Geist." Beweisend genug ist ferner der drei-fache Ruf der Seraphim: "Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Sabaoth, "10) dem sich zahllose Stellen anreihen, wie: "Durch die Rechte Gottes nun erhöhet, und nachdem er die Berheiffung des heiligen Beiftes empfangen hat von dem Bater;" 1) ober: "Ermartet bie Berbeiffung bes Baters, Bater; "1) ober: "Erwartet die Berheissung des Baters, welche ihr gehört; "19) oder: "Der Geift trieb ihn in die Wüste; "19) oder: "Seid nicht bedacht, was ihr sprechen sollt, weil der Geist meines Baters in euch redet; "14) oder: "Benn ich im Geiste Gottes die Teusel austreibe; "15) oder: "Ber aber gelästert hat wider den heiligen Geist, dem wird nicht vergeben werden u. s. w.; "16) oder: "Bater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist; "17) oder: "Der Anabe wuchs und ward start im Geiste; "18) und: "Jesus aber, voll vom beiligen Geiste, kehrte zurück von dem Jordan; "19) oder: "Jesus kehren ist zus dem Kraft des Geistes; pder: "Ras gehoren ist zus dem Kraft es Geistes; ober: "Bas geboren ift aus bem Geiste, ift Geist." 20) Mit allen diesen Stellen stimmt vorziglich überein, wenn

<sup>1)</sup> I. Kor. 10, 22. — 2) I. Tim. 4, 1. — 3) Ag. 2, 6. — 4) Apotal. 3, 20. — 5) Joh. 14, 23. — 6) Ebb. 11, 2. — 7) Lut. 4, 18. — 8) Apostelg. 10, 38. — 9) Jef. 48, 16. — 10) Ebb. 6, 13. — 11) Apostelg. 2, 33. — 12) Ebb. 1, 4. — 13) Mart. 1, 12. — 14) Matth. 22, 13. — 15) Lut. 11, 19. — 16) Mart. 3, 29. — 17) Lut. 23, 46. — 18) Ebb. 1, 80. — 19) Lut. 4, 1. — 20) Joh. 3, 6.

es ferner beißt: "Was gemacht worben ift, in ihm war bas Leben ;" 1) und : "Ich merbe ben Bater bitten, und einen anderen Tröfter wird er euch geben, ben Beift ber Wahr= beit;" 2) ober wenn Petrus zu Ananias fagt : "Warum bat eingenommen ber Satan bein Berg, bag bu belügeft ben beiligen Geift?" wozu bann noch bebeutungsvoll binguge= fügt wird: "Nicht Menschen hast bu angelogen, sondern Bott," 8) Der heilige Beift, welchem Diejenigen, Die von bem Werthbetrage bes Acters beseitigt haben, logen, ift alfo Gott aus Gott. Wenn es bagu noch heißt: "Welcher offenbar geworden im Fleische, gerechtfertigt marb im Geifte," 4) fo laft fich ichon tein zwingenderer Beweist (für Die Gottheit des Geistes) mehr bringen. Aber auch der Sohn ist Gott. Dieß bezeugt der Apostel: "Aus welchem Christus ift, fagt er, dem Fleische nach, welcher ist Gott über Muem." 5) "Glaube," fagt bie Schrift ferner, "an ben Berrn Jesum, und du wirst geheilt werden." Dund wieder: "Er redete zu ihnen das Wort des Herrn;" und: "Und nachsem er sie hinaufgeführt hatte in seine Wohnung, deckte er ibnen ben Tisch und war fröhlich mit seinem ganzen Saufe, weil er gottgläubig geworden war." Ebenso beweisend sind die Stellen: "Im Anfange war das Wort, und das Bort war bei Gott, und Gott war bas Bort," 8) und: "Damit sie bie Lebre Gottes, unseres Beilandes, zieren;"9) ober: "Es erschien bie Gnabe Gottes, unseres Beilandes Christi, allen Menschen, uns unterrichtend;" 10) und : "Erwartend die selige Hoffnung und Ankunft der Berrlichkeit unseres großen Gottes und Beilandes Jesus Chriftus;" oder: "Dieß ist der Dienst des Geistes und des Wortes."

10) Tit. 2, 11, 12, 13,

<sup>1)</sup> Joh. 1, 3. — 2) Cbb. 14, 16. — 3) Apostelg. 5, 3. 4. — 4) I. Tim. 3, 16. — 5) Köm. 9, 5. — 6) Apostelg. 16, 31, — 7) Cbb. 16, 34. — 8) John 1, 1.

<sup>- 7)</sup> Ebb. 16, 34. — 8) Joh. 1, 1.
9) Tit. 2, 10. Im Griechischen heißt die Stelle: τοῦ σωτηθος ήμων Θεοῦ, womit ihre Beweistraft in gegenwärtiger Frage fällt.

"Babet Acht," heißt es ferner, "auf euch felbst und auf bie gefammte Beerde, in welcher euch ber heilige Beift gefett hat als Bischöfe, zu weiden die Kirche Gottes," 1) womit zu vergleichen ift: "Dant weiß ich Dem, welcher mich gefraftigt bat. Chrifto Jefu, unferem Berrn, bag er als getreu mich erachtete, zu Dienst mich beitellend." 2)

70. Es wirket alfo, wie wir gezeigt haben, mit bem Bater ber Sohn und ber heilige Geift. Denn "burch bas Wort bes Berrn find bie himmel gefestigt und burch ben Sauch feines Mundes all' ihre Rraft." 3) Der Geift muß auch angebetet werden: "Denn Die Gott anbeten, muffen ihn im Geifte und in ber Wahrheit anbeten." 4) Wenn fie aber gemeinschaftlich erschaffen, ein Geschöpf ein anderes nicht erschaffen fann, so ift die Gottheit weber geschaffen, noch auch fann Gott in bestimmter Beise gebannt und beschrieben werden, benn Gott ift unbeschreiblich, unbegreiflich, unfaßbar, ba er alle Gefchöpfe umfaßt. Cbenfowenig durfte man eine Rregtur anbeten. Sagt ja die Schrift: "Sie bienten bem Geschöpfe mehr als dem Schöpfer, und da-burch sind sie zu Thoren geworden." 5) Wäre es benn nicht thöricht, eine Rreatur als Gott anzubeten und baburch jenes erfte Bebot zu übertreten, welches mabut: "Bore Ifrael: Der Berr, bein Gott ift ein einziger; nicht bir ein neuer Gott!" 7) Jedoch werben in den heiligen Schriften bem Bater und bem Sohne und dem heiligen Geifte verichiebene Ramen beigelegt. Go wird ber Bater genannt : "Der allmächtige Bater", "ber Bater Aller", "ber Bater

<sup>1)</sup> Apostelg. 20, 28. — 2) I. Tim. 1, 12.
3) Pf. 32, 6. Schon ber heilige Athanasius fand an unsperer Stelle eine Andeutung des Geheimnisses der göttlichen Dreipersönlichkeit, in dem "Herrn" (Jehova) Gott den Bater, im "Worte" Gott den Sohn, im "Hauche" Gott den heiligen Beift.

<sup>4) 30</sup>h. 4, 24. — 5) Nom. 1, 25. — 6) Dent. 6, 4. — 7) Bf. 80, 10.

Chrifti". Der Sohn heißt: "Das Wort", "Chriftus", "bas mabre Licht". Der beilige Geift aber wird bezeichnet als: "Der Tröfter", "ber Geift ber Bahrheit", "ber Beift Gottes", "ber Geist Christi". Ferner heißt ber Bater und Gott auch "Licht", und zwar Licht, welches Alles mit seis nem munderbaren Blanze erhellet: bann noch "Rraft" und "Weisheit". Wie aber ber Bater und Gott "Licht" beißt, fo ber Cohn Licht vom Licht, "ber in einem unzugänglichen Lichte wohnet". 1) Gott ift gang Rraft und fonach "Berr aller Rrafte." 9) Der Sohn gang Beisbeit und mithin bie Weisheit aus ber Beisheit, "in welchem alle Schätze ber Beisheit verborgen find." \*) Gott ift auch ganz Leben, ba= her Leben vom Leben ber Sohn. "Ich," fagt er, "bin bie Wahrheit und bas Leben." 1) Aus Beiben 5) aber ist ber beilige Beift, ber Beift bom Bater, "benn ber Beift ift Gott." 6) Der Beift ift ber Geber ber Gnabengaben, ber Wahrhaftigste, ber Erleuchter, ber Tröfter, ber Berkunber bes göttlichen Willens. Denn gerade fo, wie ber Gohn "ber Engel bes großen Rathschluffes" 7) beißt, fo lefen mir auch vom heiligen Beifte: "Wir haben den Beift Gottes empfangen, bamit wir miffen, mas von Gott uns in Gnaben gegeben worden, mas wir auch reben nicht in überrebenben Worten (menschlicher) Weisheit, sondern in ber Lehre bes Beiftes, Beiftigem Beiftiges verbindend." 8)

71. Aber, fo fonnte Jemand uns einwenden, ihr be- tennet ja zwei Gohne Gottes, ") und boch foll Chriftus ber

<sup>1)</sup> I. Tim. 6, 4. — 2) Pf. 58, 6. — 3) Rotoff. 2, 3. — 4) Joh. 14, 6.

<sup>5)</sup> Naçà duporeow. Ein klares Zeugniß eines griechischen Kirchenbaters für den Ausgang des heiligen Geistes vom Bater und Sohn.

<sup>6)</sup> Joh. 4, 24. — 7) Jf. 9, 6. — 8) I. Ror. 2, 12.

<sup>9)</sup> Indem auch auf ben heiligen Beift die Bezeichnung Sohn übertragen wurde.

Eingeborne sein. Wir erwidern mit den Worten ber Schrift: "Bohl benn, o Mensch, wer bist bu, daß du ha= berst mit Gott?" 1) Denn da Gott Sohn nennt Den, ber von ihm ausgeht, und Beift Den, ber von Beiben ausgeht, fo haben biese brei Personen, welche nur im Glauben von den Geiligen erkannt werden, selbst Licht und Lichtspender, eine leuchtende Wirkungsweise und handeln im Lichte des Glaubens einstimmig mit bem Bater. 2) Lag bich alfo belehren, und vernimm, daß der Bater in Wahrheit des Soh-nes Bater und ganz Licht ist; und wie der Sohn vom wahrhaftigen Bater Licht aus Licht ift. nicht etwa wie bie geschaffenen und gemachten Dinge nur bem Namen nach; und wie ber heilige Geist ber Geift ber Wahrheit ift, bas britte Licht vom Bater und Sohn. 3) Alles Andere ift bas nur annahmsweise und bem Ramen nach, nicht aber in ber Wirkungsweise ober ber Kraft ober bem Lichte ober in Wirklichkeit. Go wenn es heißt: "Ich habe Göhne gezeugt und sie emporgebracht;" ober: "Ich habe es gesagt: Götter seid ihr und Söhne bes Allerböchsten, ihr Alle;" ober: "Der gezeugt bes Thaues Tropsen;" ober: "Bon welchem aus jegliche Vaterschaft im Himmel und auf Erden ist;" 7) oder endlich: "Ich bin es, der den Donner ge-bildet und den Geist geschaffen." 8) Denn nicht hat jener wahre Bater nach Art ber anderen Bäter ober der Urväter angefangen, Bater zu fein, noch hört er einmal im Ber-laufe ber Zeit auf, es zu fein. Denn hätte er einmal an-gefangen, Bater zu fein, so wäre er einmal Sohn eines anderen Baters gemefen, bevor er nämlich felbst Bater bes Gin-

1) Röm. 9, 20.

4) Sf. 1, 2. — 5) \$\begin{align\*} \pi\_1 \, 81, 6. — 6) \empty \text{30b} \, 38, 28. — 7) \empty \text{31}

Ephef. 3, 15. — 8) Amos 4, 13.

<sup>2)</sup> Σύμφωνά τε πρὸς ἀυτὸν τὸν πατέρα ποιείται φωτὸς πίστει.

<sup>3)</sup> Φως τρίτον παρά πατρός και νίου. Natilrlich nicht der Natur, sondern der Ordnung nach, τῷ ἀξτώματι και τῷ τάξει, wie der hl. Basilius lib. 3 adv. Eunom. n. 3 sich ausdrückt.

gebornen war, gerabe fo, wie man burch bie in's Unend-liche fortgesette Betrachtung ber Bater als Rinber anderer Bater endlich auf ben mabren Urvater zurücktommen muß. Auch der mabre Sohn fonnte nie nach Art ber irdischen Sohne neu geborner Sohn fein, benn in biefem Falle hatte ber Bater einmal nicht Bater bes Gingebornen gewesen fein muffen. Und fo ift auch nicht, wie andere Beifter, ber Beift ber Wahrheit geschaffen und zeitlich, wie ja auch jener, gant unterschieden von ben andern Engeln, "ber Engel bes aroffen Rathes" 1) genannt wird. Denn alles Geschöpfliche hat Anfang und Ende, biefe aber (Gohn und Beift) haben ein unbegreifliches Princip und eine unfagbare Macht; Diefe haben Alles erschaffen, indem fie in alle Emigfeit mit bem Bater mitwirken, jenes wird von ihnen geschaffen, so wie es ihnen beliebt; jene (Engel und geschaffenen Geifter) buldigen ihnen, fie aber empfangen die Suldigung. Diefe beilen ihre Geschöpfe, jene empfangen bie Beilung; biefe werden nach Gerechtigkeit geurtheilt, jene aber halten bas gerechte Gericht ab; die einen leben in ber Zeit, die anderen fteben über ber Beit; Die einen erleuchten Alles, Die anderen werden von diesen erleuchtet; Diese "rufen die Rleinen gur Bohe," 2) jene werden von bem, ber volltommen ift. gerufen; die einen verleihen Gnaben, die anderen empfan= gen Gnaben. Um es mit einem Worte zu fagen; bie einen preisen in ben himmeln ber himmel und ben anderen unzugänglichen Orten bie Beiligkeit, Diese gemähren bie gepriesenen Gaben würdig ben Bürdigen.

72. Übrigens nennt die Schrift viele Geister. So beißt es: "Der seine Engel zu Geistern macht und seine Diener zur Feuersslamme;"3) ebenso: "Alle Geister lobet ben Herrn!"4) Wird ja auch Denen, welche würdig sind, die Gabe ber Unterscheidung der Geister gegeben. 5) Denn

<sup>1)</sup> If. 9, 6. — 2) Cbb. — 3) Ff. 103, 4. — 4) Cbb. 150, 6. — 5) I. Kor. 12, 10.

es gibt himmlische Geister, welche sich an ber Wahrheit ver= gnügen; irdische, die der Berführung und dem Frrthume unterworfen sind; unterirdische, Sohne des Abgrunds und der Finsterniß. "Es baten ja" nach dem Evangelium "die Beifter, daß er sie nicht in den Abgrund schicke." 1) Auch werben Geifter ermähnt, benen Chriftus gebot, bie er burch fein Wort verscheuchte und "benen er nicht gestattete, ju reben;" 2) ferner werben in ben Schriften genannt "Beifter bes Gerichtes" 3) und "Geifter bes Berbrennens". 4) Eben= fo fpricht die Schrift von einem "Geiste der Belt"): "Bir haben ben Geist der Belt nicht empfangen;" von einem Geiste des Menschen: "Wer weiß, was des Menschen ist, als der Geist, der im Menschen ist?" und: "Der Geist, der bingeht und nicht wiederkehrt," <sup>6</sup>) "Der Geist, der hinstreifet über ihn, und er besteht nicht mehr," <sup>7</sup>) und: "Ou nimmst hinweg ihren Geist, und sie vergehen," <sup>8</sup>) oder: "Und Prodheten-Geister sind Propheten untergeben," <sup>9</sup>) oder: "Und fiehe, es trat ein Geift hervor und ftellte fich vor ben Berrn, und ber Berr fprach zu ihm: Wodurch wirft bu Achab täuschen? Und jener antwortete: Ich werde der Geist ber Lüge in bem Munde ber Propheten sein." 10) Überdieß werden noch verschiedene andere Beifter genannt, wie: werden noch berichiedene andere Geister genannt, wie: "Der Geist der Zerknirschung" 11) und "der Geist der Feigeheit" und "der Geist der Phytho" 12) und "der Geist der Unzucht", 120) "der Geist des Sturmes", "der Geist der Beredamkeit", "der Geist der Schwachbeit", 14) '"der unreine Geist", "der taube Geist", "der stumme Geist", "der schwachbeit", 16) "der schwer redende Geist", "der sehr böse Geist, welcher Legion heißt", 18) und "die Geister der Bosheit"; ja an unzählbaren Stellen der Schrift werden Geister genannt, wie die

<sup>1)</sup> Lut. 8, 31. — 2) Mart. 1, 34. — 3) F. 4, 4. — 4) Exob. 4, 4. — 5) I. Kor. 2, 12. — 6) H. 77, 39. — 7) H. 101, 16. — 8) H. 103, 29. — 9) I. Kor. 14, 32. — 10) III. Kön. 22, 21. — 11) Köm. 11, 8. — 12) Apostelg. 16, 16. — 13) Oscas 11, 12 u. 5, 4. — 14) Lut. 13, 11. — 15) Mart. 9, 25. — 16) Lut. 8, 30.

Schriftfundigen mohl miffen. Aber gerabe fo, wie es febr viele Sohne bem Namen und ber Annahme nach. aber nicht ber Wahrheit gemäß gibt, weil fie ja Anfang und Ende haben und fündhaft find, fo find auch viele Geifter bem Namen und ber Unnahme gemäß, welche aber auch bem Sündigen unterworfen sind. Im Gegensatze zu diesen wird der heilige Geift allein "Geist der Wahrheit", "Geist Gottes". "Geift Christi" und "Geist der Gnade" 1) genannt. Dieser gibt Jedem besondere Gaben; ") ", dem Einen wird ja gegeben der Geist der Weisheit, dem Andern der Geist ber Wiffenschaft, bem Ginen ber Beift ber Starte, bem Undern ber Beilungen, bem Ginen ber Beift ber Bropbetie. bem Andern ber Geift ber Unterscheidung, bem Ginen ber Beift ber Sprachen, einem Unbern ber Beift ber Sprachenauslegungen", und alle bie anderen Gnabengaben, von benen ber Apostel spricht. Überall ift es "ber eine und berselbe Beift, ber einem Jeben zutheilt, wie er will;" dieser Beift fubsistirt für sich, wie bas folgende Stellen beweisen : "Dein guter Geist leite mich, o Gott," sagt David, 3) und anders-wo heißt es: "Der Geist weht, wo er will, "4) oder: "Du borft feine Stimme, aber bu weißt nicht, von wo er fommt und wohin er geht;" und wieder: "Wenn ihr nicht wieder= geboren werbet aus bem Waffer und bem beiligen Beifte," womit übereinstimmt bas Wort bes Apostels: "Denn in Chrifto Jefu habe ich euch gezeugt." b) Von biefem Beifte fpricht ferner Christus also: "Wenn ber Tröfter tommen wird, welchen ich euch schiden werbe, ber Beift ber Wahrheit. ber vom Bater ausgeht, so wird er Zeugniß geben über mich; "6) und: "Roch Bieles habe ich euch zu fagen, jedoch ihr konnt es jest nicht tragen. Wenn aber Jener gekom. men ift, der Beift der Bahrheit, wird er euch einweisen in bie gesammte Wahrheit; benn nicht wird er reben von sich

<sup>1)</sup> Soh. 14, 17. - 2) I. Kor. 12, 8. 9. 10. 11. - 3) Pf. 142, 10. - 4) Soh. 3, 8. - 5) I. Kor. 4, 15. - 6) Soh. 16, 13, 12.

felber aus, sondern was er gehört hat, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkünden. Jener wird mich verherrlichen, weil er von dem Meinigen nahm und es euch verkündigen wird."

73. Da nun ber Beift vom Bater ausgeht und, wie Christus spricht, 1) von bem Meinen nimmt, fo mochte ich behaupten, bag, wie Riemand ben Bater fennt auffer ber Sohn, und Niemand ben Sohn auffer ber Bater, in gleicher Beife ben Geift Riemand fennt auffer ber Bater, von bem er ausgeht, und ber Sohn, von bem er nimmt ; ebenfo aber auch Bater und Gobn Riemand tennt als ber beilige Beift. Diefer beilige Beift ift es, ber mabrhaft Alles verfündet, Alles lehret, der Zeugniß gibt über den Sohn, der vom Bater und Sohne ausgeht und allein der Wegweiser zur Wahrbeit ift. Er ift ber Ausleger ber beiligen Satungen. ber Berkunder des geistigen Gesetzes, er ift der Führer ber Propheten, ber Lehrer ber Apostel, ber Erleuchter ber evangelischen Boten; er erwählt die Beiligen, er ift bas mahre Licht aus dem mahren Lichte. Der Gobn ift natürlicher, mabrer, achter Gobn, ber Alleinige aus bem Alleinigen; mit ihm ift's auch ber beilige Beift, welcher eben Geift genannt wirb. Dieß ift ber in ber Kirche gepriesene Gott, immer Bater, immer Sohn, immer heiliger Geift, ber Allerhöchste, ber Berfonliche, ber eine unendliche Gerr= lichkeit inne hat, bem alle geschaffenen und gemachten Wefen unterworfen find, auch alle vernunftbegabten, turz, alles Endliche. Ubrigens wurde eine Gottheit vorzüglich von Moses verfündet, Zweiheit von den Propheten, Die Dreibeit aber im Evangelium geoffenbart, sowie in ben Zeit= abichnitten und Geschlechtern Erkenntnig und Glaube für bie Gerechten sich fchickte. Diese Kenntnig bringt uns bie Unfterblichkeit. Aber fie entspringt nur aus bem Glauben und nur burch ben Glauben entsteht die Gottestindschaft.

<sup>1)</sup> Matth. 11, 27.

Aber er (ber Glaubensinhalt) verkündet zuerft nur Recht= fertigung bes Fleisches, so gleichsam in Mohses nur die äuffere Umfassungemauer bes Beiligthums aufführend; bann fette er Die Rechtfertigung ber Geele auseinanber, fo gleichsam bas Beiligthum felbst schmudend, mas burch Die übrigen Propheten geschah; endlich ertheilte er Recht= fertigung bes Beiftes, fo gleichsam ben Gnabenstuhl und bas Allerheiligste fich gur Stätte ber Begenwart aufrich= tend, was durch bas Evangelium geschah. Da nimmt aber Die Stelle bes beiligen Bezeltes und bes beiligen Tempels ber Gerechte ein, ber in benselben weilet. In ihm wohnt also bie eine, unendliche, unvergängliche, unbegreifliche, unerfagliche, unbeschreibliche und unsichtbare Gottheit; jene Gottbeit, Die allein fich tennt und offenbart, wem fie will. und fich felbst ihre Zeugen bereitet, indem fie Dieselben ruft und vorher bestimmt und ehrt und aus bem Tobtenreiche fie befreit und beiligt; bie ferner gu ihrem Lobe und Breife und Glauben folgende Dreiheiten vereinigt und verbindet: Simmlisches und Irdisches und Unterirdisches; Geift und Seele und Fleisch; Glaube und Hoffnung und Liebe; Bergangenheit, Wegenwart und Bufunft; Die Zeit ber Zeit und die Ewigkeit der Ewigkeit und den Sabbat der Sabbate; die Beschneidung des Fleisches und die Beschneidung des Herisches und die Wegnahme vom herzens und die Beschneidung Christi "in Wegnahme vom Leibe ber Gunden." 1) Endlich aber bereitet fie felbst Alles zu ihrem Lobe, das Unsichtbare wie nicht minder das Sichtbare, die Thronen und die Berrichaften, die Fürstenthumer und die Gewalten und die Mächte. Bon Allen aber ertont eben dieselbe beilige Stimme von Berrlichkeit gu Berrlichfeit rufend: "Beilig, beilig, beilig" 2) und preisend ben Bater im Sohne, ben Sohn im Bater mit bem beiligen Beifte, dem die Ehre und die Stärke von Emigkeit zu Emigkeit. Amen. Ja, spricht der Gläubige, so möge es fein, fo moge es gescheben.

<sup>1)</sup> Rol. 2, 11. — 2) 3f. 6, 3.

74. Und so haben wir benn die Dreieiniakeit und die Wesensaleichbeit bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geiftes, ohne allen sophistischen Trug, und nicht um uns ber Scheinweisheit ber Menschen entgegenzustellen, fondern aus den Zeugniffen der heiligen Schrift und gum Ruten ber Gläubigen, sowie gur Wiberlegung ber Irrglaubigen nach unferen schwachen und unzulänglichen Rräften zum Theile wenigstens bewiesen. Groß ist ja bie Macht bes Glaubens im heiligen Geifte, welcher uns in ber beiligen Schrift auf viele und mannigfache Beife verfündet wird. Da aber die Gewischeit unseres Beiles in bem quversichtlichen Bekenntnisse von der Menschwerdung bes Erlofers und feiner Erscheinung im Fleische und ber Beftatigung unserer Soffnung von der Auferstehung ber Todten und unferer Wiedergeburt berubt. fo wollen wir es mit biefer unferer porliegenden Arbeit nicht bewenden laffen. fondern aus eben benfelben beiligen Schriften noch einige Beugniffe bingufügen zu befonderem Rut und Frommen Denienigen, welche genguer und tiefer auf Diese Lehren ein= geben wollen. Go jum Beispiele befiehlt, wie wir schon in bem Vorausgegangenen gehört haben, unser Berr Jesus felbst im Evangelium seinen Jungern : "Gehet bin und taufet alle Bölfer auf ben Ramen bes Baters und bes Gobnes und bes beiligen Beiftes, indem ihr fie alle Gebote halten lehret, welche ich euch gegeben habe." 1) Damit hat er sich als das beilige und subsistirende Wort gezeigt, welches vom Bater ausgeht, burch welches Aonen und bie Zeiten und die Zeitabschnitte geworben find. Denn eine Zeit ober eine Zeitperiobe mar nicht vor bem Sohne. Batte es vor dem Sohne eine Zeit gegeben, so wäre ja die Zeit größer als ber Sohn. Wie fonnte es benn beiffen: "Durch ihn ist Alles geworden, und ohne ihn ist Nichts geworden, was geworden ist?" Durch ihn ist also Alles geworden, was geworden ift; er felbst aber ist ungeschaffen und ewig,

<sup>1)</sup> Matth. 28, 19. — 2) Joh. 1, 3.

wie ber Bater ewig war und sein heiliger Geist ewig war. Hätte es also eine Zeit vor dem Sodne gegeben, so müßte man fragen, durch wen denn diese Zeit, die früher als der Sohn war, geworden ist? Und so führt uns also diese Bebauptung zu einer in der Ansicht der Gegner liegenden Absurdidat oder noch viel mehr zu einer Ausschweifung der Gedanken, keineswegs zu kluger Weiskeit. Vor dem Sohne gab es also keine Zeit. Denn nicht ist durch die Zeiten der Sohn geworden, sondern durch den Sohn die Zeiten und die Engel und alle anderen Geschöder. Nie war eine Zeit, da der Sohn nicht war oder der Weist nicht.

73. Einige beurtheilen aber unsere Schriftselle ganz schlecht und wissen selbe nicht abzutheilen. Sie sagen: "Alles ist durch dasselbe (Wort) geworden und ohne dasselbe ist Nichts geworden." ) Da beschließen sie den Say und ziehen nun eine gegen den heiligen Geist ganz blasphemistliche Folgerung. Sie stoßen sich also an der Stelle, und in Folge der fallchen Leseart straucheln sie und lassen sich zur Gotteslästerung gegen den heiligen Geist hinreissen. Uber die Stelle lautet so: "Alles ist durch dasselbe geworden und ohne dasselbe ist Nichts geworden, was gesworden ist," d. k. Alles, was geschäffen worden ist, ist durch ihn geschaffen worden. Der Bater also war immer, und

<sup>1)</sup> Die Pueumatomachen suchten an unserer Stelle auch ben heiligen Geift unter dem Ausbrucke: "Alles ist durch das Wort geworden zu subsummiren und theilten dem entsprechend auch den Satz ab.

<sup>2)</sup> So ertlären die Stelle alle Bäter, welche gegen die genannten Poeumatomachen geschrieben haben. Wir heben nur zwei Stellen aus. Ambrosius De spir. s. l. l c. 2: Omnia per filium scriptura dicit esse, quae facta sunt; cum autem factus non dicatur Spiritus sanctus, utique non inter omnia prodari potest, qui neque factus est, sicut omnia, nec creatus. Achilich Gregor von Nazianz Orat. 37 n. 5: nauta yar boa

ber Beift weht aus dem Bater und bem Sohne, und es ift weber ber Sohn gelchaffen, noch ist ber Beift ein Geschöpf. Alles Undere aber, was unter bem Bater und bem Sohne und bem beiligen Beifte ift, ift geschaffen und bervorgebracht; und ba es einmal nicht war, burch ben Bater und ben Sohn und ben beiligen Beift geworden, burch bas emige Wort bei bem ewigen Bater. Durch Diefes Wort alfo ift alles Geschaffene geworden, burch ihn, den König des Sim= mele, bas perfonliche Bort, unferen Beiland und Boblthater. Denn er ift ber beilige Erlofer, ber bom Simmer herabgeftiegen ift und im jungfräulichen Schoofe bas Beheimniß unseres Beiles zu vollbringen sich gewürdigt hat: er ift es, ber empfangen vom beiligen Beifte aus Maria geboren worden ist, der das Fleisch angenommen hat, — "und das Wort ist Fleisch geworden," — der seine Natur nicht verändert, fondern zur Gottheit die Menschheit angenommen bat, ber Bollfommene vom Bater. Um bas Beilsgeschäft vollkommen zu erfüllen, fam er in die Welt uns zu Liebe und um unferes Beiles willen : menschlichen Leib und menschliche Seele hat er, ber Bollfommene vom Bater, angenommen und ift unter und nicht etwa tein Scheine nach, fondern mahrhaft Menich geworben, indem er fich jum vollkommenen Menschen aus Maria, der Gottesgebarerin, durch den beiligen Beift bilbete. Er mobnte ferner nicht nur in ben Menschen, wie er in ben Bropheten zu reden und in der Rraft in ihnen zu wohnen und zu wirken pflegte, fondern er ift wirklich Densch geworden. Aber er anderte nicht feine Natur, um Menich zu werden, noch auch vertauschte er die Gottheit mit ber Menschheit, sonbern er nahm zu feiner Gottheit und gu feiner perfönlichen Existenz als Gottes-Wort bas Menschfein an. Er nahm aber bie volltommene Menschheit an, das heißt, was immer im Menschen ift, und was der Mensch ift, und wie beschaffen ber Mensch ift. Diefen gangen voll-

γέγονεν, εἴοηται, οὖχ ἀπλῶς ἄπαντα. Οὐθὲ γὰο ὁ πατὴο, οὖδ΄ ὅσα μὴ γέγονε.

tommenen Menschen anzunehmen ist ber Eingeborne in die Belt gekommen, damit er so in vollkommener Menscheit bas ganze Seil als Gott vollkommen wirke, ohne einen Theil des Menschen zurückzulassen, auf baß nicht etwa dieser zurückzelassen Teufel als Beute versfallen wäre.

76. Diejenigen, welche mit der heiligen Schrift ganz ungehörige Borstellungen verbindend und dieselbe in eitle Fabeln auslösend sich zu behaupten getrauen, daß Christus zwar einen Leib, aber keine Seele angenommen habe, 1) könnten sich schon durch jene Stelle der heiligen Schrift eines Bessern belehren lassen, in welcher es heißt: "Wir haben den Geist Christi.") Sicherlich hatten doch Die, welche diesen Ausspruch: "Wir haben den Geist Christistiethaben den Geist Christistiethaben, auch ihren eigenen Geist und werden selben wohl nicht etwa ausgeschwigt haben. Wie nun Diese ihren eigenen Geist und den Geist Christis hatten und sont

<sup>1)</sup> Die Apollinaristen, welche ansnipsend an die platonische Trichotomie . 'σωμα, ψυχή, πνεύμα oder νούς) behanpteten: Christius habe war einen menschlichen Leib und eine menschliche Vvχή gehabt, aber statt des menschlichen πνεύμα sei der göttsiche Logos in ihm gewesen; darum heisse es anch dei Joh. 1, 14: "Das Wort ist Fleisch geworden." Wie also, meint Apollinaris, der Mensch aus den drei Kattoren besteht: Leib, Seele und Geist, so bestehe der Gottmensch aus den drei Faktoren: Leib, Seele und dévos. Letterre vertrete in ihm die Stelle des sneuschlichen πνεύμα. Veruntheilt wurde diese Lehre insbesondere auf dem zweiten öhnmenischen Coucil zu Konstantinopel 381 in den Worsten: "Auch die Lehre von der Menschwerdung des Hervn bewahren wir underändert, annehmend, daß die Desonomie des Fleisches weder seelenlos noch verstandlos oder unvolltommen sei, erkennend den von Ewigkeit volltommenen Logos Gottes und den um unseres Heiles wilken in den letzen Zeiten gewordenen volltommenen Menschen (τέλειον ἄνθρωπον). Bergl. Heste, Conciliengeschichte, 2. Auslage 1875, Bd. 2 ©. 39.

beiben erfüllt maren, fo bag Chrifti Beift fie beffer machen tonnte, ihr eigener aber von ber richtigen Ginsicht fich leiten ließ, gerade in berfelben Weise hat man fich in Bezug auf Chriftus die Sache zu benten, daß er nämlich, ber mahrlich Gott und Beift mar, ben Beift bes Menichen zugleich mit Leib und Seele angenommen habe. 1) Reinesmeas hat er alfo als Menich ben menschlichen Geift gurudgewiesen, aber er lenfte ihn und leitete ihn und machte ihn besser. Gerade so, wie er das Kleisch angenommen hat, ohne jedoch ber' Berrschaft des Fleisches zu verfallen, so wurde er auch von bem menschlichen Beifte, ben er angenommen, nicht überwunden. Dbendrein verwickeln fich Diejenigen, welche biefe Behauptung aufstellen, noch in große Schwierigkeiten und Widersprüche. Denn allenthalben ereifern fich bie beiligen Schriften nicht gegen ben Geift, fonbern bas Weifd ift es, gegen welches sie lauten Tabel erheben, wie unter anderen in folgenden Stellen: "Des Fleisches Früchte," fagt ber

<sup>1)</sup> Spiphanius bedient sich hier der Sprechweise der Tricho= tomiften, und wir finden Daffelbe bei mehreren Batern des vierten und fünften Jahrhundertes. Allein weil er die Begriffe von Beift und Geele boch wieder für einander fett, fo hat er die Seele doch nur als wesentlich eine betrachtet, und die Bernunft, bermöge welcher der Mensch das Übersinnliche erkennt, ist ihm nur eines der Grundvermögen der Seele, nicht aber etwas ber Substang nach von ihr selbst Berschiedenes. hierin ift ihm Athanafius vorausgegangen: de incar. verb. p. 95 sqq. etc., wie Stöckel in der spekulativen Lehre vom Menschen, Burgburg 1859, Bb. 2 Seite 293 burchführt. Aber icon Gennadius Massiliensis am Ausgange des fünften Jahrhundertes führt als Dogma an: Neque duas animas esse dicimus in uno homine, sicut Jacobus et alii Syrorum scribunt, unam animalem, qua animetur corpus et immixta sit sanguini, et alteram spiritalem, quae rationem ministret; sed dicimus unam esse eandemque animam in homine, quae et corpus sua societate vivificet et semetipsam sua ratione disponat, habens in sese libertatem arbitrii, ut in suae substantiae eligat cogitatione quod vult. De eccles dogmat. c. 15.

Apostel, "find Bublichaft, Unlauterkeit, Üppigkeit und bergleichen;") und: "Die im Fleische leben, können Gott nicht gefallen,") oder: "Das Fleisch begehrt wider den Geist.") über den Geist hingegen heißt es: "Lobsingen will ich mit dem Geiste, lobsingen mit der Seele;") und: "Mein Geist ist unfruchtbar oder fruchtbar.") In diesen Stellen soll unter Geist verstanden werden, was die Schrift sonst "Perz" zu nennen pflegt, welches gleichsam der Herr des ganzen Menschen und der Lenker desselben ist, welches Gutes und Böses unterscheidet und das Gute, was wir getban, billigt. Denn "der Geist prüft die Reden, wie des Essers Gaumen den Geschmack".") Der Geist hat nämlich im Menschen allerdings die Gabe der Unterscheidung, aber er entscheidet sich nicht, wenn er sich nicht der Lenkung und Leitung übersläßt.

77. Wie hat es boch bei folchem Sachverhalte Einigen einfallen können, ber menfclichen Ratur bes Berrn bie Seele abzuftreiten? Saben fie etwa bamit bem gemeinen Wohle gedient und nicht vielmehr Verwirrung und Unordnung angerichtet? Saben fie etwa uns bamit einen Schaben ober Nuten gebracht? Der fagen sie barum, Chriftus babe feinen menschlichen Berftand angenommen, um ihm bamit zu bienen und wohl gar sich ihn fehr verpflichtet zu machen? Doch "bie Galater find thorichte Leute," beißt es in ber Schrift, 1) und "die Rreter ein lugnerifches Bolt",8) und "Ephraim eine einfältige Taube". 9) Die Bahrheit ift: Da unfer Berr bie menschliche Natur auf biefer Erbe angenommen hat, so hat er sie vollkommen angenommen ober, vielleicht beffer gefagt, sich felbst genommen, weil er sich ja felbst feinen Leib gebildet hat und fich felbst die Geele genommen ober beffer eingegeben hat. Einige jedoch ver-

<sup>1)</sup> Gal. 5, 19. — 2) Röm. 8, 8. — 3) Gal. 5, 17. — 4) I. Kor. 14, 15. — 5) Sbend. B. 14. — 6) Job 12, 11. — 7) Gal. 3, 1. — 8) Tit. 1, 12. — 9) Ofeas 7, 11.

stümmeln die Menscheit Christi und in Folge bessen sein vollkommenes Heilswerk, indem sie ebenso unbegreislich als irrthümlich behaupten, Christus habe einen menschlichen Berstand nicht angenommen. Sie meinen nämlich, daß die Seele ein subsistiirendes!) Wesen sei, und schenen sich nicht, ohne Weiteres sie mit jenem Geste in Berbindung zu bringen, von welchem wir in der heiligen Schrift vernehmen, wenn der Apostel schreibt:<sup>2)</sup> "Damit unser Geist und unsere Seele und unser Leib untaelig bewahrt werde am Tage unseres Herrn Jesu Christi." Über sie besinden sich da in einem großen Irrthume. Denn wenn Berstand Dasselbe bedeutet, wie Geist, und umgekehrt, wie auch unsere Gegner zugeben, die Seele aber etwas Anderes ist als Berstand und Geist, so werden schon nicht mehr zwei Substanzen in dem Menschen

<sup>1)</sup> Υπόστασιν δε ούτοι τον νοῦν νομίζουσιν εἶναι. Υπόστασις wird hier wohl die Bedeutung von Substang oder ovola haben. "Es scheint," sast Dr. Oswald: "Die Erlösung in Christo Jesu," Baderborn 1878, 1. Bd. S. 78, "daß im Sinne des Apollinaris die Lebensfeele als vom Leibe verschiedene Substang aufzufaffen ift, wo dann feine Borftellung auf die befannte, aber vermerfliche Trichotomie der Menschennatur in Leib, Seele und Beift guruckgreifen wurde." Nebrigens blieben fich die Apollinaristen und Apollinaris selbst in ihren Auschauungen keineswegs gleich, wie Epiphanius in pan. haer. 77, Sofrates h. e. 2, 6 nnd ber fl. Augustinus haer c 55 barthun. Dicentes, sicut Ariani, sagt ber Leptere, Deum Christum carnem sine anima suscepisse. In quaestione evangelicis testimoniis victi mentem. qua rationalis est anima hominis, non fuisse in anima Christi, sed pro hac ipsum verbum in ea fuisse dixerunt. Es marb also ausser dem Leibe eine menschliche Seele in Christo dem Worte nach anerkannt; aber diese sollte keine vernünftige und geistige, sondern nur eine sogenannte Lebensseele, wuxi Zwrung (wohl gleich der Naturseele im Güntherischen Dualismus) sein; dagegen ward die ψυχή λογική (anima rationalis) oder das πνευμα bes Menichen geradezu berabredet, an beffen Stelle dann der Logos eingetreten. 2) I. Theff. 3. 13.

ju einer Berson vereinigt sein, nämlich Seele und Leib, sonbern es laffen fich beren vier gusammenbringen. Denn ber Berftand ift bie eine Substang, eine andere ift bie Seele, wieder eine andere ber Geist und endlich bie vierte ber Leib. Und fetsen mir unfere Forschung weiter fort, so merben wir's noch auf mehr bringen. Denn ber Mensch wird mit verschiedenen Benennungen bezeichnet, wie ja beispiels= weise zwischem "innerem" und "äufferem" Menschen unter= schieden wird. Die Schrift bebient fich folder Benennungen mit Absidt, um unfere Gebanten barauf bingulenten, baß wir ja Nichts, mas zu unserem Beile ift, übergeben und uns fein Vormand gelaffen werbe, von unferem Borfate abzustehen. Und es ist ja auch alles Das im Menschen wirklich vorhanden; boch geziemt es sich nicht, allzu vor= wißig fich damit zu beschäftigen. Ift jedoch nach der Meinung unferer Begner ber Ginn Dasfelbe, mas ber Beift uns bezeichnet, ber Beift Dasfelbe, mas ber Sinn, und find biefe beiben neben ber Seele noch vorhanden, wie fann bann ber Apostel sagen :1) "Lobsingen will ich mit bem Beifte, lobsingen mit bem Sinne"? In Diesem Ausspruche ift boch offen bargethan, bag weber ber Geift Dasselbe sei wie ber Ginn, noch ber Ginn fo viel als Geift bebeute.

78. Wenn es in der heiligen Schrift heißt:2) "Die Seele, welche fündigt, soll sterben," so gilt das gewiß nicht von der Seele in ihrer Trennung vom Leibe, und wenn gesagt wird:3) "Es waren im Schiffe beiläufig siedzig Seelen," so sind damit doch wohl nicht die Seelen ohne Leib, fondern in ihrer Bereinigung mit dem Leibe gemeint. Hieher gehört auch die Gepflogenheit, einen Menschen nur nach einem Theile zu benennen, so daß wir von einem Hern über achtzig Leiber reden, ohne dabei an unbeseelte Leiber zu benken. So ist denn auch "das Wort Fleisch geworden," aber gewiß nicht ohne Seele, ohne Alles, was zum Menschen

<sup>1)</sup> I. Kor. 14, 15. - 2) Ezech. 18, 4. - 3) Apostelg. 27, 37.

gehört. Denn wenn nach bem Obigen bie Schrift von Seelen fpricht, fo meint fie bie Geelen gufammt bem Leibe. und wenn wir von Leibern reben, benfen mir fie feinesmeas unbefeelt. Wie konnten alfo Ginige behaupten wollen. bak bie Seele von der Menschheit Chrifti zu trennen fei? Meinten fie etwa damit gu nüten? Ober haben fie nicht vielmehr Berwirrung und Unordnung angerichtet? Macht man durch eine folche Behauptung nicht bas gange Beils= wert und unfere Erlöfung unvolltommen und unvollständig? Wir wenigstens konnen uns nie zu bem Gedanten bequemen. baß ber Berftand etwas aufferhalb unferes Wefens Liegendes ober ein für fich felbst subfistirenbes Wefen fei, fondern er ift das Berbundene 1) und das Denkende und das Bernünftige und Intelligente, felbft in einem Jeben von Denen, welche im Irrthume befangen sind; furz, mas die Augen im Leibe, bas ift ber Berftand in ber Seele. 2) Sinwiederum behaupten wir nicht einmal Dieses hartnäckig und recht= baberifch, fondern fagen einfach, bag ber Berftand bas Intelligeng Bermögen im Menschen sei. Bas ift also endlich ber Mensch? Ift er Seele ober Leib, Berftand ober noch etwas Anderes? Und mas wollte ber Berr burch feine Unfunft auf Erben erlofen? Ohne Zweifel ben gangen Menichen. Daber muß er Alles, mas jum Menschen gehört, volltommen angenommen haben. Wie hatte er anders erfüllt, mas bie Bropbeten von Chriftus als einem vollfommenen Menichen mit Berftand, Leib und Seele und ber gangen Menschheit, nur ohne Sunde, geweiffagt und vorherverfündet haben? So heißt es unter Anderen: 8) "Sieh, einsehen wird mein geliebter Knecht, welchen ich auserkoren, an welchem Gefallen hat meine Seele. 3ch werbe meinen Beift auf

<sup>1) &#</sup>x27;Αλλά τὸ σύνθετον.

<sup>2)</sup> As o'goalpol er το σωματι, ούτως νούς er ψυχή. Diese Stelle beweist deutlich, daß Epiphanius, so oft er Geist und Seele zu trennen scheint, vom Standpunkte der Gegner aus redet.

<sup>3)</sup> Ifai. 42, 1.

ihn legen" u. f. w. Wo und wie ift nun biefes "einseben" erfüllt worben? Etwa an feiner Gottheit? Dann mare Dieselbe bisher ohne Einsicht gewesen. Go absurd Dieses anzunehmen ift, fo gewiß ift unfere Beiffagung an ber Menschheit bes herrn erfüllt worden. Ift Dieg ber Fall, fo muffen wir zugleich als reine Unmöglichkeit erkennen, baf bie Menschheit ohne Berftand habe einsehen können. Wenn also bieses "einsehen" nothwendiger Beise auf Chriftus bezogen merben muß. Chriffus aber, bas Gottes-Wort vom himmel, "Fleifch geworben ift aus Maria" und, wie bie Schrift weiter fagt, als Mensch "unter uns gewohnt hat", 1) fo muß er zweifellos bie ganze menschliche Ratur gufammt bem Berftanbe angenommen haben, ba ja feiner menfch= lichen Ratur bas Ginfeben gutommt. In eben berfelben Beise heißt es auch von ihm im Evangelium: 2) "Er nahm zu an Beisheit und Alter." Richt die Gottheit bedarf ja des Wachsthums im Alter, nicht die Gottheit strebt nach Fortschritt in ber Weisheit, sie, die ja gang Weisheit ift; sondern das Zunehmen an Weisheit bezieht fich auf die Menschheit bes Erlöfers, Die feinesfalls ohne ben Berftand war, weil sie ja fonst nicht einmal ber Ginsicht fähig ge= wefen ware; bie Menschheit mar es ferner, bie mit bem Alter zunahm, indem bas Rind in Wahrheit heranwuchs und erstarfte.

79. Wollte man behaupten. Chriftus fei burch Unnahme ber menschlichen Seele ber Berrichaft ber Gunde verfallen, 3) so murbe man Dien boch viel eber aus bem

<sup>1)</sup> Joh. 1, 19. — 2) Luf. 3, 52. 3) Apollinaris behauptete, so lange man Christus ein menschliches πνεθμα zuschreibe, müsse man ihm auch die Freiheit und mit dieser die Wandelbarkeit (το τρεπτόν) vindiciren, welche die Sicherheit unserer Erlösung gesährbe. Man rette nun letztere, wenn man von Christus das menschliche nveduce entferne. So Hesele a. a. D. S. 142. Man vergleiche auch, was der hl. Epiphanius pan. haer. 77 n. 26. 27. berichtet.

Umftande schließen muffen, daß er Fleisch angenommen habe, ohne welches die Gunde nicht begangen wird. "Offenbar find ja bie Werke bes Fleisches."1) Da nun Chriftus. wie wir lebren, Fleisch angenommen bat, fo mußte baraus folgen, baß er offenbar auch gefündigt habe. "Ich weiß," fagt ber Apostel, "bag in mir nichts Gutes wohnt, bas ift in meinem Wleische." Wer mirb aber biefe frevelhafte Bebauptung magen, ber Beiland fei burch bie Unnahme bes Fleisches auch der Berrichaft des Fleisches verfallen, baf er bie Werke bes Fleisches und mas gegen ben Beift ift vollführt habe? Wenn er alfo auch ein leibensfähiges und mit= bin wahrhaft menschliches Fleisch angenommen hat, fo war es auch ein fündloses. Denn Gott. bas Wort, ba es ihm gefiel vom Bater im himmel berabzukommen und im Fleische zu erscheinen, bielt feinen Leib im Zaum und konnte, wie er wollte, von jeder unnüten fleischlichen Sandlung ibn abhalten: wenn er aber wollte, überließ er ihn fich felbst, nämlich zu vernünftigen und für feine Gottheit anftandigen forperlichen Bedürfniffen. Denn obgleich er mirtlich einen Beift hatte, wie überhaupt die ganze menschliche Natur, fo überließ er fich boch nicht unvernünftigen Begierben, noch verrichtete ober that er Werke bes Fleisches, fondern er handelte als Gott im mahrhaftigen Wleische, aus Maria ber Jungfrau geboren, mit Fleisch und Seele und Beift, furg in ber vollkommenen Menschennatur unter uns weilend, er, ber vom Bater im Simmel herabgekommen ift, bas perfönliche Wort bes Baters. Dabei halte nun ja Niemand Diefes alles für bilblich, wie jenes:") "Bore mein Geschrei," welches offenbarer Beise nur im uneigentlichen Sinne für eine Bitte fteht. Seine Menschwerdung aber ift von ben Bropheten vorherverfündigt worden, und auch ber Bericht: "Er nahm zu an Alter" ift im eigentlichen und wörtlichen Sinne zu nehmen.

<sup>1)</sup> Röm. 7, 18. — 2) Ps. 5, 2.

80. Mas konnen boch unfere Gegner bawiber fagen, wenn wir lebren, bag Chriftus als vollfommener Menich aus Maria geboren worben fei und eine menschliche Geele gehabt habe? Meinen sie etwa, daß er begbalb habe ber Sunbe unterworfen fein muffen? Das fei ferne. Denn "nicht that er ja die Sünde, und in feinem Munde wurde teine List gefunden".1) Denn wenn er heiligen Männern feine Kraft einblies und diese in Folge bessen bekannter Maken ftete beilig, gerecht und alle Tage ihres Lebens untadelig lebten; um wie viel mehr fonnte er, in welchem "bie Fulle ber Gottheit leibhaft wohnen wollte",2) wenn er auch aus Maria ber immermabrenben Jungfrau einen mabren Leib, und eine menschliche Seele und einen mensch= lichen Geift, und wenn fonft noch Etwas zum Menschen gehört, angenommen hat, als mahrer Gott Alles in fich berart zusammenhalten und lenken, baß es weber zum Schlechten sich binlenfen und vom Bofen fich überwinden ließ, noch auch burch die lodungen bes Bergnügens gefangen und ber Miffethat Abams ichuldig murbe! Deghalb fagt ja auch ber Apostel:8) "Geworben unter bem Gesetze" und:4) "Im Meufferen befunden wie ein Menich." Die Borte: "im Meufferen" und: "unter bem Befete" mit einander verbunden bezeichnen die volltommen menschliche Natur und Die Gundlofigfeit. Denn ber Musbrud: "geworden" bezeichnet die vollkommene Menschheit; "unter bem Gesetze" bedeutet die wirkliche nicht scheinbare Mensch= beit: "im Meufferen" bezeichnet bas Beständige und Sichere ber menschlichen Beschaffenheit; "wie ein Mensch" bezieht fich auf die Gundlosigkeit. Da fich Diefes nun fo verhalt. täusche sich Riemand mit eitlen und fabelhaften Lebren. Denn wenn eben Derfelbe, welcher vom Bater im Simmel gezeugt worden ift, auch aus Maria gezeugt worden ift, fo gilt Dasselbe von ihm, wie er im Simmel und wie er auf

<sup>1)</sup> I. Betr. 2, 22. — 2) Koloff. 2, 9. — 3) Gal. 4, 4. — 4) Philipp. 2, 7.

Erben gezeugt worden ist. Wenn er also im Himmel unvolltommen ist, so wird er es auch auf Erden sein; ist er
aber oben volltommen, so ist er es auch unten. Wir missen
ja auch nicht, daß er in einem anderen Bolltommenen nur
gewohnt habe, sondern er hat Alles durch sich selbst vollbracht. Bon den Toden ist er aber in der Weise auserstanden, daß er nicht mehr getheilt wird in einen Leib
im Grabe und in die Gottheit und die Seele in der Borhölle, nicht mehr belastet werden kann und auch nicht in
einem Orte eingeschlossen und zurückgebalten wird, sondern
bei verschlossenen Thüren erscheint. Bon Thomas ward er
aber dennoch berührt, damit er nicht für ein Phantasiegebilde, sondern sir eine wahre und wirkliche Person gehalten
werde, was Thomas auch wirklich aussprach und so das
Wort der Prophetie ersüllte: 1) "Mit meinen Händen habe
ich Gott gesucht, und ich bin nicht getäusicht worden." Er
ist also Gott und Mensch zugleich; aber er hat die beiden
Naturen nicht vermischt, sondern sie zu Einem verbunden. 2)

<sup>1) \$1. 76, 3.</sup> 

<sup>2)</sup> Mi, σύγχυσιν απεργασίμενος, αλλά τὰ δύο χεράσας εἰς έν. Wir bemerten, daß Hefele a. a. D. Seite 143 mit dieser Terminologie sich nicht ganz befreunden tann. Er äussert sich, wie folgt: "Den Irrthum des apollinarischen Systems ersannten und bekämpsten viele Lehrer der Kirche, besonders Athanasus, die Gregore von Naziauz und von Nyssa und Spiphanius, und ihr Hauptverdienst dabei war, daß sie wie die wahre Gottheit des Herrn, so auch seine unversürzte Menichheit seistelten und die Nothwendigkeit einer vernünstigen menschlichen Seele in Christus entwicketen. Aber wenn sie dabei auf das Wie der Vereinigung der beiden Naturen zu sprechen famen, so sind auch ihre Ausstücke dag oder misverständlich, zum Theil geradezu unrichtig. So hat Spiphanius einerseits allerdings mit Kecht den Aussehruf Mischung (σύγχυσις) der Naturen und die Vorstellung, als ob die andere verwandelt worden sei (οὐ τραπείς τὴν φύπιν), derworsen, aber er gebraucht andererseits dennoch selbst den taum minder anstößigen Terminus τὰ δύο χεράσας εἰς έν, d. h. es

Er hat auch nicht bas Eine vernichtet, sondern den irdischen Leib mit der Gottbeit zu einer Kraft, zu einer Gottbeit verbunden. Ein herr ist er, ein Christus, nicht zwei Christus oder zwei Götter. In ihm ist der geistige Leib, in eben demselben die unbegreisliche Gottheit, das Nichtverwesliche, das gelitten hat, das Unverwesliche, das nicht leiden kann, ja das Ganze ist Unverweslichkeit. Auch da unser herr und Gott zur Nechten des Baters sich seine, ließ er das Fleisch nicht zurück; sondern er hat das Ganze zu einem Wesen und zu einer Gottheit verbunden und sitzet so zur Nechten des Baters.

81. Diefer Eingeborene Gobn Gottes, ber Bollfommene, Ungeschaffene. Beständige. Unveränderliche, Unbegreifliche und Unsichtbare, ber unter uns Mensch geworben ift. ber geistig auferstanden ift und nun nicht mehr ftirbt und nicht mehr arm wird, - benn "um unsertwillen ift er arm geworben, obgleich er reich mar,"1) - ber gang Beift ift, ber bas Fleisch mit ber Gottheit vereinigt bat, ber eine Berr, König, Chriftus, ber Sohn Gottes, ber im Simmel gur Rechten bes Baters fitt "über alle Berrichaften und Mächte und Gewalten und jeglichen Ramen, welcher genannt wird,"9) fagt im Evangelium:") "Gebet bin und taufet alle Bolfer auf ben Namen bes Baters und bes Gobnes und bes beiligen Beiftes!" Das Berbindungswort "und", welches zwischen ben einzelnen Wörtern ftebt, zeigt an, bag ber Gobn feineswegs nit bem Bater vermischt fei, fondern bag ber Bater mahrer Bater, ber Gobn das mabre subsistirende Wort. und fein beiliger Beift ber subsisftirende Beift, ber Beift ber Wahrheit, ber Ungeschaffene, Unveränderliche, ber Beftanbige fei. (Go iprechen und bekennen wir offen und flar unferen Glauben,) nicht wie Jemand fich's etwa felbit que recht legt und barüber etwa benten mag, ber bezüglich bes

habe Chriftus die zwei Naturen in Eins zusammenrinnen laffen."

<sup>1)</sup> II. Kor. 8, 9. — 2) Ephef. 1, 21. — 3) Matth. 28, 19.

Glaubens hintergeben will und ben Pferbefuß ichlau verhüllt ') und die Wahrheit verhehlt; denn "Gott prüfet die Gerzen und Nieren". ') So sprechen ja die Sectirer: Much mir glauben, bag ber Bater Bater, ber Gohn Gobn und der heilige Beift heiliger Beift sei; auch wir bekennen brei Hppostasen in einer Substanz. Darauf muffen wir aber erwidern, daß wir behaupten, die Substanz sei von ber Gottheit nicht verschieden und Die Gottheit nicht von ber Substang, sonbern nur um beutlich gu reben und bie Gottheit nicht bald mit biefem, bald mit jenem Ramen gu bezeichnen, nennen wir fie Substang. Die genannten Baretifer aber sprechen nur, um ihre mahre Befinnung gu verbergen, und aus Sinterlift und Verstellung mit und: 3ch glaube, daß ber Bater Bater, ber Sohn Sohn, ber beilige Beift beiliger Beift ift, haben aber babei einen Bebanten im Hinterhalt, in dem sie sich analog unserer Natur bas Böttliche etwa fo porffellen: Wie wir einen Leib und eine Seele, einen menschlichen Beift baben, fo ift bas auch abnlich bei ber Gottheit. Der Bater ift gleichsam die äuffere Gestalt und Erscheinung; ber Sohn ift Das, mas im Menschen die Seele, der Geift gleichsam bas hauchende Brincip im Menschen. Und allerdings gibt es Solche, welche eine derartige Meinung von der Gottheit haben. Uns aber belehren Die beiligen Schriften bei Beitem anders. Siehe. ber Bater im himmel bezeugt fich burch bie Stimme, Die er ertonen läßt, ber Sohn ift im Jordanfluffe, ber heilige Beift erschien in Gestalt einer Taube: boch nahm er biefe Geftalt felbit an, weil er ja für fich eine Sppoftase ift, ob. wohl dem Wefen nach nicht verschieden, sondern von derfelben Substang mit bem Bater und bem Gobne. Auch noch auf andere Weise belehret uns die Schrift: Der Bater fitzet im himmel; biefes Giten ift aber nicht menschlich ju faffen. fondern auf eine gewiffe unbegreifliche und uner-

<sup>1)</sup> Τούς πόδας αὐτοῦ ἀποκρύπτων.

<sup>2) \$\\ \</sup>partial \text{7, 10.}

gründliche Weise. Ferner heißt es dann nicht: Der Sohn flieg zum Bater hinauf, sondern: er "setzte sich zur Rechten des Baters". Und Betreffs des heiligen Geistes belehrt uns der Eingeborne mit den Worten:") "Ich gebe nun weg, und Jener wird kommen, der heilige Geist, der Geist der Wahrheit; denn wenn ich nicht weggehe, so wird jener nicht kommen." Wäre der Geist vermischt mit dem Sohne, so würde es nicht heisen: "Ich gehe weg, und Jener kommt." Es werden also die Personen von einander verschieden bezeichnet, aber eine nur ist die Gottheit; ein Gott, eine Wahrheit.

82. Solches habe ich geschrieben Denjenigen zu Liebe, welche den Grund unseres Lebens einsehen und das Bestenntniß unseres Glaubens festhalten wollen, so wie es von dem Gesetze und den Propheten und den Evangelien und Aposteln und von den Aropheten und den Evangelien und Aposteln und von den Tagen der Apostel an dis auf unsere Zeiten in der katholischen Kirche unverfälscht bemahrt worsden ist. Obgleich durch den Neid und die Unbotmäßigkeit der Häretifer im Tause der Zeiten verfolgt und bedrängt, ist doch der eine und wahre Glaube, unsere Hossinung und unsers Deil in seiner Wahrbeit fest und unerschütterlich bestehen geblieben, während die Häressen jeder Zeit sich selbst entwürdigten und von der Kirche getrennt wurden. So sind auch neulich wieder Leute ausgestanden<sup>2</sup>) und haben bes

1) Зођ. 16, 14.

<sup>2)</sup> Gemeint find die Origenisten. Origenes hat über die Auferstehung zwei Bücher und zwei Dialoge geschrieben. Bon den ersteren sind noch Bruchstücke erhalten. Die origenistische Auferstehungslehre wurde in doppelter hinsicht Gegenstand eines lebhasten und lange danernden Streites, einmal schon rücksichtelich der wahren Neinung des Origenes und dann auch bezügslich ihres Berhältnisses zur tirchlichen Lehre und Aussagignung des Ausserschungsbogmas. Da Origenes zufolge vorausgegangener Sünde die ersten Menschen mit einem Körper bekleidet werden läft und diesen Ursache der nachfolgenden Sünden und ein Sindernis guter Handlungen sein läst, mußte er gegen die im

fonders bei den Asceten in Üghpten und Ptolemais und in anderen Gegenden Beisall gefunden, indem sie den Sierakiten!) ähnlich denken und zwar eine Auferstehung unseres Fleisches, aber nicht dieses, sondern eines anderen statt dieses lehren. Da mithin auch alle diese von der Wahrheit sich abgewendet haben und die göttliche Wahrheit und unsere feste und zuversichtliche Hoffnung in eitle Spielereien und unnütze Fabeln umdeuten, so müssen wir auch gegen dieselben noch Siniges bemerken.

83. Die Ungläubigen und bie Beiden leugnen bie Auferstehung als folche, die Irrgläubigen aber und Diejenigen, welche im roben Unverstande von aller hoffnung, mie sie

firchlichen Sinne versiandene Auferstehung als eine vermeintlich erneuerte Beschwerung und Fesselung der Seele excipiren. Ihm stand es sest, daß vom Leibe nichts Anderes als die Identität der Form oder Gestaltung (eidos) sich erhalten fönne, und dieses sidos soll auf einen gesistigen Körper übertragen werden, weil ja das Substrat des eidos, der erdhafte Stoff, gar nicht mehr vorhanden ist, indem Origenes zuletzt alles Erdhafte ganz und gar in Fener untergehen läßt. Somit würde der Mensch nicht mit dem Leibe, den er hatte, wiedererstessen, sondern einen ganz anderen erhalten, welcher dem vormaligen ähnlich sieht. Dagegen dringt nun unser Bater nachdrücklichst auf die numerische Identität des diesseitigen und jenseitigen Leibes. Siehe Werner a. a. D. Bd. 1 S. 404 ff.

1) Bon diesen Hieratiten berichtet Epiphanins, der hierin ohne Zweisel allen solgenden Häresiologen als Quelle gedient hat, im pan haer 67 des Ausäuhrlichen. Wir merken darans an, daß hieratas (Hierar) in dem ägyptischen Leontopolis Lebte und wegen seiner großen Kenntnisse hochberühmt dis zu seinem Tode (er wurde 90 Jahre alt) sich mit Lehren und Versassen von Büchern beschäftigte. Er lehrte, daß nur die Seele auserstehen werde, verdammte die See und beraubt die Kinder, welche sterben, ehe sie zum Gebrauche ihres Verstandes kommen, jeglicher Hoffnung des Heils. Die Hieratiten scheinen also eine Art Origenissen gewesen zu seine Lehren etwa vom Origenes haben.

bie Wahrheit gibt, abgefallen fint, haben über bie Auferftehung bie oben angegebene Ansicht. Die Beiben nun,
welche bie Auferstehung gang leugnen, muffen Dieles thun wegen ber Menge und Grofe ihrer Berbrechen. Gie haffen Die Auferstehung, welche ihnen boch nur Schande und Berberben einbringen muß, bafür, baß fie Gott nicht tennen noch seine Gebote; aber sie werden doch auch gegen ihren Willen auferstehen. Allein die ganze Natur widerlegt sie beredt, indem sie täglich das Bild der Auserstehung uns vorhält. Es geht ber Tag unter, und ba er ben Menschen Die Rube bes Schlafes bringt, sinnbildlicht er ben Untergang im Tode; ber Tag beginnt wieder und wedt uns auf und ift fo für uns ein Bild ber Auferstehung. Die Frucht wird abgepflückt und das Getreibe abgeschnitten und so uns gleichsam ein Bild unferes Singanges aus biefem leben bargestellt; es wird ber Same in die Erbe gelegt, und fie bringt neues Wachsthum bervor, und so ersteht bas wieder, was früher abgeschnitten worden ift. Die Beuschrede ftirbt, nachdem fie ihre Brut im Schoofe ber Erbe begraben bat, und nach Berlauf einer gewiffen Zeit gibt bie Erbe bas ihr Angetraute gurud. Es wird ber Samen ber Bflangen in die Erbe gelegt, und er ftirbt; nachber aber gelangt er gu reichem Wachsthum; benn wenn er nicht früher geftorben ift, fo lebt er nicht mehr auf. Ja auch an ben gehn Fingern ber Sande und ben gehn Beben ber Fuße hat uns Gott gleichsam eine Burgschaft ber Auferstehung gegeben und une fo unfere Soffnung bestätigt. Ja felbft in bem Saupthaare hat uns Gott unfere Auferstehung bar-gestellt; benn gerabe jener Theil bes Körpers, ber uns tobt gu fein scheint, nämlich die beschnittenen Saare machfen wieder und flogen uns ebenfalls bie Soffnung auf Unfterblichfeit ein.

84. Ich könnte auch noch Anderes und zwar unzählig viele Beispiele anführen, um dadurch den Ungläubigen die Auferstehungslehre nahe zu legen. Aber folche Leute kann weder die merkwürdige Geschichte der Ringeltaube, noch

auch die des Maulwurfes überzeugen. Letterer liegt näm= lich burch volle feche Monate gang todt unter ber Erbe, jene aber ist burch vierzig Tage tobt. Wenn aber bann ibre Beit um ift, so erwachen sie zu neuem Leben. Der Starabaer aber verbirat fich unmittelbar por feinem Enbe in einem Dünger-Stude, welches er in bie Erbe eingegraben und mit Erde überschüttet bat, und boch beginnt er burch eine Urt erzeugungefähiger Fluffigfeit, Die er aus fich felbit absondert, burch fich felbit wieder zu leben. Soll ich erft noch erinnern an ben grabifchen Bogel Phonix, beffen Beschichte Bläubigen wie Ungläubigen sattsam befannt ift? Man erzählt fich von bemfelben Folgendes. Wenn ber Bogel Phonix in einem Alter von fünfhundert Jahren fühlt. baß fein Enbe gekommen fei, fo baut er fich ein Reft von aromatischen Rräutern, und fonimt damit in eine ägpptische Stadt, Beliopolis ober On, wie fie bie Manpter und Bebraer nennen. Dort schlägt er mit feinen eigenen Flügeln ebenso ftark als andauernd feine Bruft und erzeugt so aus feinem eigenen Leibe eine Flamme, mit ber er fein eigenes Rest angundet. Und so verbrennt er sich felbst und all' fein Fleisch aufammt feinen Gebeinen. Durch Gottes Bulaffung aber ergießt eine Wolfe reichlichen Regen und löfcht Die Flamme, welche den Phonix verzehrt hat, aus. Nachbem alfo schon ber Bogel tort, ja gang und gar verbrannt ist, auch die Flamme ausgelöscht ift, so entsteht aus ber Afche feines Fleisches und feines Gebeines ein Wurm, ber sich bald beflügelt und ein junger Phonix wird. Diefer wachst nun bis jum britten Tage. Groß geworben zeigt er fich ben Bewohnern jenes Ortes, läuft nun wieder in feine Beimath gurud und fommt bort gur Rube.

83. Ich muß mich wahrlich wundern über den Unglauben der Gellenen und anderer Barbaren und ihre durch und durch verblendete Gesinnung, indem sie ja in ihren mythologischen Erzählungen eine Auferstehung wenigstens andeuten ober gar ganz klar sie lehren. So berichtet ihre Muthologie von ber Alcestis. 1) ber Tochter bes Belias, welche für ihren Gemahl Udmetus gestorben ift, nach brei Tagen aber von Beratles lebenbig aus ber Unterwelt beraus. geführt murbe. Eben basselbe geschah auch mit Belops, \*) bem Sohne bee Tantalus, beffen Leib ber eigene Bater in Stude gerhauen und ben Göttern vorgefest hatte. Ferner geschieht Ermahnung bes Gutlees, welchen Astulap wieber ine Leben gurudgeführt bat: bee Raftor, ber burch feinen Bruber Bolybeutes gerettet wird, welcher fich's erbat, Tag für Tag mit feinem Bruber im Leben abwechseln au bitrfen. ") Daffelbe foll Brotesilaus burch Laobameia erlangt baben. Sifpphos und Tantalus und bie Töchter bes Rautalus, welche Erinnben beiffen, und Tirefias find in ben Tartarus verftoßen worben und muffen bort Strafe leiten. indem ber eine burch einen Fele, ein anderer burch ein Rab und wieder ein anderer auf andere Beife geveinigt werbe, und zwar bis zum beutigen Tage, fo bag biefe alle also nicht förmlich vernichtet worden sind, sondern noch

<sup>1)</sup> Abmet hatte burch Fürsprache des Apollo von den Parzen erlangt, daß er den Tod nicht sehen sollte, sobald sich, wenn sein Ende herannahe, Jemand finden würde, welcher freiwillig für ihn sterben wollte. Als er trank ward, übernahm es wirklich sein Weib Alcestis für ihn zu sterben. Hertules, des Admet Gastsreund, rang die Alcestis dem Tode ab.

<sup>2)</sup> Tantalus, den die Götter an ihren Schmausereien im Olymp Theil nehmen ließen, setzte ihnen seinen eigenen Sohn Pelops als Speise vor, um ihre Allwissenheit auf die Probe zu stellen. Die Götter entdeckten nach dem Mahle sogleich den Frevel und gaben dem gemordeten Pelops das Leben wieder.

<sup>3)</sup> Als Kaftor von Icas erschlagen worden war, slehte sein unzertrennlicher Bruder Pollur zum Jupiter, er möge ihm auch das Leben nehmen, oder doch gewähren, daß er mit seinem Bruder die Unsterdickseit theile. Jupiter gestattete das Letztere und Pollur stieg abwechselnd einen Tag um den andern mit seinem Bruder in die Unterwelt und sehrte mit demselben am solgenden Tage wicder zur Oberwelt zurück. Bergl. Niemaher, Mythologie. Leipzig, 1855. 3. Ausst. S. 190.

forteristiren und zwar mit ihren Leibern. Denn hatten sie keinen Leib, wie könnten sie zur Strase burch einen Fels ober burch ein Rab verurtheilt worden sein? Und noch gar Bieles ließe sich über biese Sache reben zur Befräftigung unseres Glaubens und zur Widerlegung der Irrelebrer.

86. Eng verschwistert mit biefen Fabeleien ber Beiben und übereinstimmend mit bem Unglauben berfelben find bie Unfichten einiger Baretiter, welche bie Auferstehung auf Die Geelen, nicht aber auf Die Leiber beziehen. Gben baffelbe meinen und glauben aber auch bie Beiden, von benen ich eben gehandelt habe; boch biefe Unficht ift gang abfurd und belachenswerth. Gibt es benn etwas Ungeschickteres. als von einer Auferstehung zu reben, ja an eine solche zu glau-ben und sie nur auf die Seele zu beschränten? Wie soll benn die Seele auferstehen, ba fie boch nicht gestorben ift? Denn wir begraben ja boch wohl nicht bie Seelen in ben Grabern, fondern Die Leiber. Richt Die Geele ftirbt ja, fondern die Leiber; baber auch die Gewohnheit, die tobten Leiber Leichname zu nennen. Wenn also Jene schon überhaupt von einer Auferstehung sprechen, so ist flar, baß sich biese auf bie Leiber, welche ja gestorben sind, und nicht auf die Seelen beziehen muß. Die Beiben aber, welche die Auferstehung als folche gang und gar leugnen, werden ichon burch ihre eigene Gewohnheit widerlegt, Speise und Erank an den sogenannten Festtagen zu den Grübern der Todten zu bringen und bort die Speisen zu verbrennen, ben Wein aber ale Trantopfer auf die Graber auszugießen, 2) wodurch fie boch gewiß ben Tobten Richts

<sup>1)</sup> Roch zur Zeit Tertullian's herrschte diese Sitte (cf. Apolog. c. 13); ja selbst unter Christen wurde sie geübt, wie aus dem hl. Augustinus zu ersehen. Dieser erzählt (confess. 6, 2), daß seine Wutter Monika zu den Gedenkstätten der Heisligen, wie sie in Afrika pslegte, Brei, Brod und Wein gebracht habe, und von dem Thürhüter abgewiesen worden sei, weil der

nüten, fich felbst aber einen Berluft zuziehen. Doch eben burch biese Gewohnheit legen sie felbst gegen ihren Willen ein lautes Zeugnif für Die Auferstehung ab. Ja noch mehr. wenn sie zu bem Grabe bes Berftorbenen gefommen find, fo rufen fie ben Tobten beim Ramen und fagen: "Stebe auf", - und fie nennen feinen Namen, - "und if und trint und laß bir's gut geben!" Thun fie bas in ber Deinung, baf bie Seelen in ben Grabern ihrer Leichname feien, fo muß ber Buftand ber Seelen mobl ber eines empfindunge= und theilnahmelofen Wartens fein, baf fie namlich ben jungsten Tag und bie Auferstehung und bie Wiedervereinigung mit ihren Leibern erwarten, und zwar fo lange, bis fie bie ihnen geborigen, ihnen gleichsam vermählten Leiber wieder erhalten. Doch die Beiden verabichenen ben Leib ale eine burchaus bole Materie, und meinen, er muffe ganglich vernichtet werben, und habe feine Soffnung auf eine Wiederbelebung. Thun fie aber bas nicht aus bem angegebenen Grunde, fo wird man fragen muffen, wegbalb fie boch bie Geelen, Die ja ihrer Gubstang nach beffer find als ber Leib, an biefen fesseln und fie so recht eigentlich burch diefes ibr Thun ftrafen? Warum follen bann mohl Die Seelen bei ben Uberreften ihrer Leiber vermeilen. in welcher Hoffnung und Erwartung follen fie bort ausbarren? Doch es ift gemiß, baß sie nicht glauben, baß bie Seelen in ben Gräbern fich aufhalten, sonbern in gewiffen jeder Seele nach bem Bertienst und ben auten Werfen im Leben von ber Gottheit bestimmten Orten, ba inbessen ein Jeder bie Leidmame ober vielmehr die Gebeine ber Seinigen in Gräbern beifett. Übrigens muß man es wohl als eine große Ungereimtheit bezeichnen, baß, mahrend Allen jene Unnahme und bas Bewuftlein von einer Auferstehung ein-

Bischof (Ambrosius) es verboten habe, . . . damit den Trunkenbolden keinerlei Gelegenheit geboten würde, sich zu berauschen, und weil das gleichjam eine dem heidnischen Aberglauben ganz ähnliche Todtenkeier sei.

gepflanzt ift, und Alle fie baber auch bekennen, von ben Ungläubigen gerade biese so sichere Wahrheit geseugnet und Das, was Gottes Allmacht zu leisten vermag, von ihnen nicht fest und unerschütterlich gehofft wird.

87. 3ch glaube nunniehr über biefen Gegenstand genug gefagt zu haben, indem ich von bem Bielen, was fich fagen ließ, nur Beniges für biefen 3med ausgehoben habe. Betreffe Derjenigen aber, welche fich als Chriften befennen. aber nach ter Lehre bes Drigenes zwar eine Auferstehung ber Tobten, unferes Fleisches sowohl als auch jenes beiligen Leibes, ben ber Berr von Maria genommen bat, lebren. zugleich aber meinen , baß nicht biefes Fleisch auserweckt, sondern ein anderes an bessen Stelle uns von Gott gegeben werte, muffen wir wohl befennen, baf ihre Lehre viel gottloser sei als alle anberen, und noch viel miberspruchs-voller als die ber Beiden. Denn wenn, mas besonders bervorzuheben ift, nach ber Lehre ber Baretiter ein anberes Wleisch an Stelle bes unferigen auferwedt wird, fo ift bas Bericht Bottes feineswegs gerecht, weil es ja ein anderes Fleifd richtet anstatt bes fünbhaften, ober einen anderen Leib zur Berrlichfeit bes Baterlandes und des himmelreiches binaufführt, als Den, ber burch Fraften und Rachtwachen und Berfolgungen um Gottes willen barnach gerungen bat. Bie fonnte es ferner begreiflich fein, baß bie Seele allein ohne ben Genoffen und Theilhaber an ber Sunte verurtheilt murbe, wie es boch nach ber lehre ber Brrgläubigen geschehen mußte. Wurde ba nicht bie Seele bem Berichte Gottes widersprechen und fagen können, Die Gunben feien bem Leibe zuzurechnen? Es fonnte ja bie Seele, fo meit tommt es mit ber Lebre unferer Biberfacher, die fich mehr auf Streitfucht als Wahrheitsliebe ftutt, fogar ben Beweis erbringen und fagen: Geitbem ich ben Leib verlaffen, habe ich weber durch hurerei noch burch Chebruch und Diebstahl und Mord gefündigt, nicht ber Foololatrie ober anderer berartiger Lafter mich schuldig ge= macht. Und man wird biefe Bertheitigung mohl begründet

finben muffen. Werben wir nun folgerichtig uns auch noch zu ber frevelhaften Behauptung versteigen, daß das Gericht Gottes unnütz und überflussig sei, oder daß er in ungerechster Weise seinen Zorn gegen die Menschen übe?

88. Mir miffen, bag Gott fein Ding unmöglich ift und er nicht nur einen Leib ohne Geele bervorbringen, fondern auch die ichon gang und gar verschwundenen Leiber wiederum beleben tann, und baf Diefe fich burch fich felbit bewegen ohne Seelen, wenn Gott will; wie ja Gott auch Betreffe jener Gebeine bei Ezechiel eine folche Birtfamteit geäuffert bat. Denn er fprach zu bem beiligen Bropheten: "Befiehl, Menichensohn, baf Bebein zu Bebein fich fuge, und jebes Belent ju feinem Belente." 1) Und ta tounte man tie göttliche Allmacht schauen und bewundern. Denn ba noch die Seelen nicht eingegoffen waren, fondern pur burre Bebeine vorhanden waren, erhielten biefe nicht nur Die Fähigkeit, fich zu jenem göttlichen Werke zu bewegen, fontern murten auch mit teinem gewöhnlichen Verftanbe und großer Einficht erfüllt. Denn jene Bebeine, welche au ben Fugen geborten, fügten fich nicht etwa aus Bergessenheit in ber Rabe bes Ropfes ein, noch auch fuchten bie Salswirbel bei bem Fußinochel ben Ort, um fich bort anzupaffen, fontern jetes ber Bebeine bewegte fich und fügte fich gang verftandnifvoll an feinem Blate ein. Wenn alfo Bott will, fo tann er auch Leiber ohne Geele erweden. Diefe feine Dacht bat er ja gezeigt, indem er gerabe jenes, woran bei ben Menschen am meisten gezweifelt mirb, querit belebte burch ben angeführten Befehl bei Ezechiel. Darum bat er zu Ezediel auch nicht gefagt: Befiehl, o Menschenfohn, baß querft ber Beift tomme, fonbern erft nachbem er bas, mas bas fcmieriafte icheint, vollbracht batte, nämlich bie Leiber aufammengufugen, ba erft befahl er, baf bie Geelen zu ihren Leibern tommen. Und wirklich "erhob fich."

<sup>1)</sup> Ezech. 37, 7.

wie die Schrift fagt, "eine ungeheure Schaar." So gewiß er aber ale Gott ben Leib obne Seele beleben fann, wie wir gezeigt haben, ebenfo gewiß barf ber Leib nicht an und für fich ohne Seele verurtheilt merben; benn auch er konnte eine wohl begrundete Bertheidigung gegen bas Gericht Gottes vorbringen und fagen: Bon ber Geele gingen alle Gunben aus, ich bin unschuldig. ') Defihalb habe ich auch feit ber Trennung nicht gefündigt burch Chebruch ober Unfeuschheit und Mord. Nicht habe ich feither bie Gogen= bilber angebetet, feines von allen anderen Berbrechen begangen. Und es mare mithin, wenn man ben gottlofen Lehren ber Baretifer beipflichten wollte, bas Bericht Gottes eitel und unnüts. Wie baber Gott aus Geele und Leib in ihrer Berbindung einen Menschen erschaffen bat. 10 wird er auch als der gerechte Richter ben Leib auferweden und ibm feine Geele wieder vereinigen. Go wird auch Gottes Gericht ein gerechtes fein, in bem beibe Theil haben, fei es nun an ber Strafe für bie Gunde ober an bem für Tugend und frommes Leben ben Beiligen verfprodenen Pobne.

89. Und bieses Wenige, was wir aus Biesem zur Befräftigung und Vewahrheitung unserer Hoffnung angeführt haben, möge genügen. Runmehr wollen wir nur noch gegen Diejenigen, der welche meinen, daß ein anderer Leib an Stelle des in die Erde gelegten auferweckt werden wird, Einiges hinzusügen, um so Denen, die es verstehen und ihr Leben danach einrichten wollen, zu nützen. Und möchten doch Alle aus meiner schwachen und unzulänglichen Arsbeit Nutzen ziehen, so daß nicht ferner mehr die Auferstehung unseres Fleisches geleugnet wird! In dieser liegen ja alle Schätze und die Stärke alles besonnenen Strebens und die Hoffnung jeder Gutthat, gemäß den Worten der Schrift:

<sup>1)</sup> Ausführlicher im Pan. haer. 64. n. 72.

<sup>2)</sup> Gemeint find natürlich die Origeniften.

"Wir haben biefen Schat in thonernen Leibern" 1) u. f. w. Denn obgleich fdmach, führen mir boch ein feusches und enthaltfames Leben, obgleich felbst unvermögend geben wir boch Almofen, um einstens bei ber Auferstehung ber Tob. ten jene Buter zu erhalten, welche wir erhoffen. Und fo wird ber, welcher fich felbst verleugnet, befestigt burch bas Beugniß bes Glaubens und ber hoffnung und ber Liebe Gottes, und Gott au Liebe barret er mitten unter Brufungen und Berfolgungen und barten Leiden getreu bei benen aus, welche Die Auferstehung unferes Fleisches nicht leugnen, fondern teft glauben, baß eben ber Leib, ber jett in Die Erbe gefäet wird, einst auferstehen merbe. Denn zwei flare und tentliche Zengniffe geben une bie beiligen Schriften, aus welchen wir die hoffnung auf unfere Auferstehung faffen tonnen, bamit wir nicht burch bie eitlen Fabeleien ber Neuerer uns täuschen laffen, Die, sowie sie selbst Be-trogene sind, so auch für die Menschen burch ihre Schriften 2) ju Betrügern werben. Um nun nicht allzu viele Zeugniffe, auf welche fich unfere Soffnung und ber Glaube an Die Auferstehung gründet, anzuführen, benn die beilige Schrift

1) II. Ror. 4, 7.

<sup>2)</sup> Kai rof slw anaeny ysayaruw. Blos kommt öfter in der Bedeutung die Lebenden, die Welt vor. Pape, Griech.- Dentsch. Wörterbuch. Braunschw. 1849. 2. Aust. Die Auspielung bezüglich der Irreleitung durch Schriften zielt auf Origenes, von dessen läterarischer Produktivität sich Vincenz von Lerin so vernehmen läßt (Com. c. 23): "Kein Sterblicher hat mehr geschrieben, so daß mir scheint, alle seine Werke können nicht bloß nicht durchgelesen, sondern nicht einmal ausgetrieben werden," — nach Epiphanius lieserte er 6000 volumina — und dessen, "— nach Epiphanius lieserte er 6000 volumina — und dessen Einsluß der Obengenannte am gleichen Orte beschreibt: "Viele mochten wohl einen Mann von so großen Berhande, von so großer Gelehrsamfeit, von so großer Beliedtscheit nicht so leichthin ausgeben, vielmehr jenes Ausspruches sich bedienen: Sie wollten lieber mit Origenes irren, als mit Ansberen Recht haben." Vincenz d. Lerin, Bibl. d. R.-B. S. 61 u. 63.

bes alten und bes neuen Bundes enthält beren gar viele, fo fei nur gang turg Folgendes ermähnt.

90. Bare wirklich ber Leib, welcher aufersteben wirb. verschieden von dem unserigen, wie es Einigen zu lehren beliebt, fo hatte mohl ber Apostel nicht gefagt: "Es muß Dieser verwesliche Leib Die Unverweslichkeit angieben." 1) Betreffs ber Berrlichkeit ber Beiligen, daß sie nämlich hell= glanzend werben follen und baf ber Leib nach ber Auferftehung in Berrlichfeit erscheinen foll, belehrt uns die Schrift mit den Worten: "Er wird auferstehen in Berrlichfeit." 2) Um une aber in Diefer Soffnung zu bestärken, fagt bie Schrift: "Unverständiger! was bu faest, wird nicht belebt, wenn es nicht abstirbt. Und mas bu fäeft, ift nicht ber Rörber, welcher merben wird, fonbern ein Rorn, etma vom Baigen ober von einem ber übrigen. Gott aber gibt ihm einen Rorper, fo wie er will." 3) Diefes ift gefagt, um die Berrlichkeit Derjenigen bargustellen, welche hellleuchtend auferstehen werben. Um aber zu zeigen, baß bas Samen= torn diefe Berrlichteit durch fich felber annahm, fo fpricht ebenderfelbe, welcher durch Baulus über Die Auferstehung une belehrt, auch im Evangelium : "Wenn nicht bas Baigenforn in bie Erbe fällt und erftirbt, fo bleibt es verein-gelnt; wenn es aber ftirbt, bringt es viele Frucht." 1) Es fpricht alfo ber Apostel von bem Leibe als einem Samenforn, und ber Beiland hat an fich feinen Leib ale eben biefes Samenforn gezeigt. Was werben wir nun baraus ichliegen? Ift fein eigener Leib , bas ift baffelbe Samenforn auferstanden, oder ift jenes, mas nach drei Tagen aus bem Grabe auferstanden ift, ein anderer Leib, ein anderes Samenforn gemefen? Wie fonnten wir bas glauben, ba wir boch von ben Engeln boren: "Er ist auferstanden und nicht hier," 5) ba er zur Maria fagt: "Rübre mich nicht

<sup>1)</sup> **1.** Kor. 15, 53. — 2) Ebb. 43. — 3) O. c. v. 36, 37. 38. — 4) Soh. 12, 24. — 5) Mart. 16, 6.

an! Denn noch nicht bin ich aufgefahren zu meinem Bater," 1) und da er seine Hände und seine Seite dem Thomas zeigt, sprechend: "Sei nicht unzläubig." 2) Aber wie
die Ungläubigen sagen, er sei überhaupt nicht auferstanden,
so behaupten die Irrgläubigen, er sei nicht mit dem Leibe,
der gestorben ist, auferstanden; wir aber bekennen gläubig: Er ist mit eben demselben Leibe auferstanden. Daß er aber
mit demselben Leibe wie wir auferstanden ist, geschah darum, damit er in uns die Hoffnung bestärke.

91. Bu biefem Ende bebielt er auch bie Bundmale ber Rägel und ben Lanzenstich bei, und wollte fie nicht auslöfchen, obicon er bei verichloffenen Thuren eintrat. Denn fein fleischlicher Leib stand ja ale ein geiftiger auf, war aber babei tein anderer ale ber frühere; nur ging biefer mit ber Gottheit verbunden, in eine gewiffe geistige Fein= beit über. Denn mare jene Feinheit nicht eine geistige gewefen, wie klein mußte ba ber Leib gemesen fein, um burch eine Thurripe ericbeinen zu tonnen? Er wollte une alfo zeigen. baß "biefer unfer verweslicher Leib bie Unverweslichfeit fich anziehe," \*) und ber fterbliche Leib unfterblich werde. Darum erschien er bei verschloffenen Thuren. um uns zu belehren, daß bas Grobmaterielle gart und fein. bas Sterbliche unfterblich, bas Bermesliche nun vermeslich werte. Um aber alle Diejenigen, welche an unfer Beil. ich meine bie Auferstehung, nicht glauben, zu widerlegen, behielt er auch, nachdem er ben Leib in einen geiftig feinen umgewandelt und ihn unauflöslich mit bem Beifte verbunben hatte, bie Bundmale ber Ragel und bie Seitenwunde bei und belehrte uns fo, daß ber Leib, welcher auferstanden ift, terfelbe fei mit Dem, welcher am Rreuze gelitten, taß and bemielben fein anderer geworben, fonbern bag nur eben ber Leib, welcher früher gelitten, jett leibensunfabig fei, und eben bas Samentorn, welches in Die Erbe gelegt mor-

<sup>1) 30</sup>h. 20, 17. — 2) Cbd. 27. — 3) 1. Ror. 15, 53.

ben ist, auferstanden sei, und zwar als ein unverwesliches. Damit ferner ja Niemand etwa glaube, daß nur ein Theil von ihm auferwedt worden sei, so hat der ganze Leib die Verswesung nicht geschaut, sondern es ist der Ganze auferstanden, wie es uns auch die Schrist bestätigt und sagt: "Er ist auferstanden und nicht hier." Der Heiland ist also wahrhastig auferstanden, und nicht betrügen uns die Schristen, die unser Leben und unser Heil sind. Und um ja den betrogenen Betrügern, den Häreitern, allen Vorwand zum Unglauben zu nehmen, zeigte er dem Thomas und seinen übrigen Schülern, wie er Fleisch und Bein habe, sprechend: "Sehet mich, daß ich es bin; denn ein Geist bat nicht Fleisch und Gebein, wie ihr mich es haben seht." ")

92. Wollte aber Jemand bagegen geltend machen. baß ja ber Leib unseres Beilandes, weil er allein aus Maria ohne Mannessamen geboren mar, auch allein tiefen befonderen Boraug genoffen babe, fo wird es ihm unmöglich fein, Diefe feine Behauptung aufrecht zu erhalten und ju beweifen. Mit ber weiteren Ginwendung aber, baf nur ber Leib Chrifti gang auferstanden fei, von une aber nicht berfelbe Leib auferwedt werden wird, fondern an feiner Statt ein anderer, ift unvereinbar bas Schriftwort: "Chriftue ift auferstanden ale ber Erftling ber Entichlafenen." 1) Wir muffen alfo ben Leib Chrifti ale Erftling ber Aufermedten betrachten. In wie fern aber Chriftus ber Erftling ber Entschlafenen gemesen sei, mögen fich bie Irrlebrer recht au Gemuthe führen, bamit fie nicht von einem 3rrthume in ben anderen fallen und ichlieklich die anderen Bücher ter beiligen Schrift ber Luge beschutbigen. Chriftus bat nämlich ichon vor feiner eigenen Auferstehung ben Lazarus auferweckt und ben Gobn ber Bittme in Raim. Much Clias bat einen Totten auferwedt, Glifaus aber zwei Topte in's Leben gurudgerufen, von benen ber eine noch

<sup>1)</sup> Luf. 24, 39. — 2) I. Kor. 15, 20.

nicht bestattet mar, ber andere ichon im Grabe rubte. Aber alle Dieje find nach ihrer Auferwedung mieberum geftorben und ermarten jett auch die eine allgemeine Aufer= ftebung. Chriftus ift im Begenfate zu biefen ber Erftling Der Entichlafenen zu nennen, "weil er nach feiner Auferstehung nicht wieder ftirbt und ber Tod nicht mehr über ihn herr= ichet", 1) um mit ben Worten ber Schrift gu reben. Ginmal nämlich ift er für uns geftorben und hat founfere Leiden für uns gelitten : einmal bat er ben Tob gefostet und zwar "ben Tob bes Kreuzes", einmal bat er, bas Bort, fich freiwillig une gu Liebe im Tobe hingegeben, bamit er burch feinen Tob ben Tob töbte. Er, "bas Fleisch gewordene Bort," \*) hat nicht in ber Gottheit, fondern mit ber Menschheit gelitten und bas Leiden sich augerechnet, indem er selbst in ber Unsterblichteit blieb. Denn er felbst fagt ja : "3ch bin bas Leben." 8) Much haben wir nicht burch bas Wleisch bie Soffnung. Denn "verflucht ift, mer vertrauet auf einen Dienschen; benn er mirb fein wie bie milbe 2Balb-Tamariste." 4)

93. Wie werden wir uns nun zu dieser Stelle der Schrift verhalten, nachdem wir doch im Borhergehenden bewiesen haben, daß Christus wahrer Mensch sei? Allerdings bekennen und glauben wir sest und zuversichtlich, daß der Herr, das Wort, Mensch geworden ist, und zwar nicht nur der Erscheinung nach, sondern in Wahrbeit und Wirtlichseit; auch bekennen wir ihn nicht als Menschen, der etwa nach und nach zur Gottbeit gekommen ist. Denn unter allen Menschen seit Adam konnte keiner uns das heil bringen, sondern das Gottes Wort, "das Mensch geworden" ist, damit so unsere Possung nicht auf einen Menschen gerichtet sei, sondern auf den lebendigen Gott, der wahrhaft Mensch geworden ist. Denn "jeder Hohepriester wird aus Menschen genommen sir Menschen bestellt," wie es in der Schrift heißt. Darum hat also der Herr von unserem Fleische

<sup>1)</sup> Röm. 6, 9. — 2) Joh. 1, 14. — 3) Ebb. 11, 25. — 4) Jer. 17, 5. — 5) Hebr. 5, 1.

feinen Leib genommen, und barum ift bas Gottes-Wort Mensch geworben uns gleich, bamit er vermöge feiner Gottheit uns bas Beil verleihe und in feiner Menschheit für une Menfchen leibe, bamit er von Leiben burch feine Leiden uns befreie, den Tob burch seinen Tod tödte. Bugerechnet aber murde bas Leiden ber Gottheit, obgleich bie Gottheit ohne Leiden mar. Go bat es bem beiligen, leibensunfähigen Worte Gottes, bas uns zu Liebe Menich geworben ift, gefallen. Es perhalt fich etma fo. Wenn Semand bas Rleib, bas er anbat, mit einem Blutstropfen besprengt und so beflect, ber Leib beffen, ber bas Kleid an bat, aber in feiner Beife beflect mirb, fo mirb bennoch Die Matel am Rleibe bem zugeschrieben, ber bas Rleib am Leibe bat. Abnlich bat Chriftus im Tleische gelitten, nam= lich in feinem Leibe, ben bas beilige Wort Gottes fich felbit gebildet bat. Da es vom Simmel auf Die Erbe berabstieg. Go lehrt es auch ber beilige Betrus : "Getobtet bem fleifche. aber lebendig gemacht bem Beifte nach;" 1) und andersmo: "Da nun Chriftus für uns gelitten bat im Fleische, maffnet auch ihr ench mit berfelben Gefinnung." 3) Aehnlich 3) alfo, wie die Matel am Kleide bezogen wird auf ben, ber bas Rleid trägt. murbe auch bas Leiten bes Fleisches ber Gottheit zugerechnet, obgleich Die Gottheit Nichts litt, bamit Die Welt nicht auf einen Menschen ihre Soffnung fete. fondern auf ben Gott=Menfchen, indem ja bie Gottheit felbst sich bas Leiben zurechnen laffen wollte. Auf biefe Beife ift bie Gottbeit, welche ihrer Natur nach leibensun= fähig ift, bas Beil ber Welt geworben, indem bas Leiben, welches ber Leib erdulvet bat, ber Gottheit zugerechnet worben ift, die boch felbst Richts geduldet hat. In Diefem Sinne ift auch bas Bort ber Schrift zu verfteben: "Batten

<sup>1)</sup> I. Petr. 3, 18. - 2) Ebd. 4, 1.

<sup>3)</sup> So wird das obrws to alua er to luarle zu übersetzen sein. Der Bergleich mahnt zu großer Borsicht, indem die hypostatische Union das Berhältniß wesentlich andert.

fie ihn erkannt, fo wilrben fie ihn, ben Berrn ber Berrs lichkeit, nicht gekreuzigt haben." 1)

94. Gefreuzigt murbe also ber Berr, und ihn, ben Befreuzigten und Begrabenen, ber am britten Tage aufer= ftanben und in ben Simmel aufgefahren ift, beten mir an. "D Tiefe bes Reichthums, ber Beisheit und ber Erfenntniß Gottes," wie die Schrift fagt. 3) "Bum Theile erken-nen wir und theilweise weiffagen wir." 3) Wir schöpfen nämlich gleichsam aus bem Meere nur einen Tropfen ber Erfenntnift Gottes und erfaffen Die unendliche Beileotono. mie und bie Gnade unferer hoffnung nur unvolltommen, indem nach dem Boblgefallen bes Baters, nach bem Willen res Sohnes, mit bem Willen bes beiligen Beiftes bas Beheimniß ber Erlöfung vollbracht worden ift. Die Anfunbigung ber Auferstehung enthält bie gange beilige Schrift an vielen Stellen, aber die volle Berfundigung mar ber Erfcbeinung bes wefentlichen Wortes aufbehalten. "Denn bie Fiille des Gefetes ift Chriftus." 4) Allenthalben rebet bie Schrift von ber Auferstehung. Zu allererst predigt Abel's Blut bie Auferstehung, benn auch nach seinem Tobe "ruft es zu Gott," wie uns bie beilige Schrift berichtet. ) Enoch murbe hinweggenommen und nicht mehr gefunden, und er sah den Tod nicht, weil er "Gott gefiel." ) Noe?) baute nach bem Befehle Gottes Die Arche, bamit burch Diefelbe fein Geschlecht für Die andere Welt wiedergeboren würde. Abraham erhielt hochbetagt und mit schon erstorbenem Leibe einen Gobn, und Gott gab ihm Erfüllung feiner hoffnung fo ju fagen aus Tobtem, indem ja ber Leib ber Gara ichon erstorben mar. Diefen nach bem naturnothwendigen Laufe ber Dinge icon erftorbenen Leib ber Sara erwedt Gott zu neuer Rraft, und fo gebiert bie

<sup>1)</sup> I. Kor. 2, 8. — 2) Nöm. 11, 33. — 3) I. Kor. 12, 9. — 4) Nöm. 10, 4. — 5) Hebr. 11, 4. — 6) Gen. 5, 24. — 7) Ebb. 4, 1. ff.

alte Sara gleich einem jungen Beibe. 1) Ifaat wird gleich. fam vom Tobe in's leben gurudgerufen, bem Bater gurud= gegeben. Gott wollte nämlich baburch. baf er wie von ben Tobten bem Bater bas Rind lebend gurudgab, bie Soffnung nach ber Auferstehung ibm einflößen. Auch Joseph bezengt uns baffelbe, indem er eine fo gang besondere Boff-nung und Erwartung auf feine Gebeine fette. Sicherlich aber wollte er nicht etwa um bie vergänglichen Gebeine als folche eine fo große Gorgfalt angewendet wiffen, fonbern weil fie einft wieder jum Leben follten gurudgerufen merben. Darum gab er ben Befehl, baf fie aus bem Lante Mappten meggetragen murten, indem er bie Geinigen beichwor mit ben Worten: "Rehmet meine Gebeine von bier mit euch; benn Gott wird euch beimsuchen." ") Bare feine Soffnung auf die Auferstehung, mogu biente bann bie gar fo große Sorgfalt um die Bebeine, indem die Gerechten Betreffe berfelben fo genaue Auftrage und Borfdriften gaben? Much jene erfte Berufung, Die von Gott an Monfes erging, gibt uns Zeugniß. Gott spricht nämlich: "Ich bin ber Gott Abraham's und ber Gott Isaat's und ber Gott Jafob's," 3) mobei wir ergangen, Die in ber Welt icon langft geftorben find, aber bei mir leben. Es ift einer und berfelbe Beift, ber im Befete Diefes gerebet bat, und im Evangelium une belehrt, mas ber Berr ben Sabbugaern angebeutet hat mit ben Worten: "Der gesprochen hat in ben Propheten, fieb' ba bin ich." 4)

95. 218 Bemeis fonnen mir ferner anführen ben Stab

2) Erod. 13, 29. — 3) Ebd. 3, 6. — 4) If. 52, 6 und

30h. 8, 25.

<sup>1)</sup> Epiphanius ergeht sich hier in unbehaglicher Breite: Καὶ τὸ πεπαλαιωμένον καὶ ἐγγὺς ἀφανισμοῦ γεγονὸς τῆς κατ έθισμον γυναικὸς ἀκολουθίας, ἡ ἔηρανθείσα πηγή αυθις δύναμιν λαμβάνει εἰς καταβολήν σπέρματος, καὶ ἡγηραλέα νεωτέρα κυίσκει.

Aarons, ber ichon feit vielen Jahren verdorrt war und im Bundeszelte vom Cinbruche ber Nacht bis zum Beginn ber Morgenröthe aufbewahrt wurde. Während nämlich bie lebenben Baume fanm in zwölf gangen Monaten, nach Berlauf eines vollen Jahres, unter ben warmenben Sonnenftrablen und ber Feuchte bes Regens und bem belebenben und Tag und Nacht mahrenben Ginfluge bes Thaues, ihre Früchte reifen, bat Gott in einer einzigen Nacht biefes fcmierige Wert gang leicht vollbracht. Denn es blühte ber burre Stab und trieb Blatter und brachte reife Früchte. Damit hat une Gott ein Bild ber gufünftigen Auferstehung geben wollen. Während aber bei ber heiligen und von Gott eingesetten Che Die Geburt bes Rinbes nur nach und nach geschieht, indem das Rind erst neun Monate nach ber Empfängniß zur Meife gelangt und geboren wirb, 1) fo wird fich bei ber Auferstehung bie Sache gang anbere verhalten. Die Auferstehung ber Leiber wird nämlich in einem Augenblick vollbracht fein. "Es wird die Posaune schallen und bie Todten werben unverweslich auferstehen." 2) Go wie es ber Berr in bem Belte bes Beugniffes vorgebilbet bat, wo Die Mandeln, welche lebenbe Baume erft nach gwölf Dlonaten tragen, an bem burren Bolge in großer Menge muchfen und reiften, und wo, wie icon bemerkt murbe, Gott Das Wert von gwölf Monaten in einer Racht, ja in einem einzigen Momente gewirft hat. Und während nach bem anderen Beispiele bas Rind als Leibesfrucht burch neun Monate im Schoofe ber Mutter getragen mirb, alfo lange Beit zu feiner Ausbildung und Bollendung braucht, wird

2) I. Ror. 15, 52,

<sup>1)</sup> Der Driginaltert fagt mehr: Συλλαμβανομένων δὲ τῶν παίδων κατὰ τον σεμνον γάμον, ον ο κέριος ὑπέδειξε, πρῶτον καταβάλλεται σπέρμα τῆς ἀκολουθίας, ως κατέδειξεν ὁ κύριος κατὰ τὰς γεννητικὰς μήτρας. Χρόνω δὲ ἀνακυλιόμενον τὸ καταβληθὲν ἐν τῆ γαστοὶ τελεσφορείται διὰ χρόνου ἐνναμηνιαίου.

bei ber Auferstehung ber Mensch in einem einzigen Momente vollfommen und vollständig auferstehen.

96. Möchten sich boch die Ungläubigen durch die Macht und Rraft Gottes überführen laffen, "beffen Willen ja Riemand 311 widerstehen vermag." 1) Möchten sie doch Mohses hören und von ihm sich überzeugen lassen! "Was ist in beiner Sand?" fragt Gott, 2) und er antwortet: ein Stab. Es war aber ein hölzerner und ganz burrer Stab. Und Gott spricht: "Wirf ihn auf ben Boben!" Und Mobses warf ben durren Stab auf den Boden. Und ba machte Gott Das, was burr war, faftvoll, und nicht nur faftvoll, fon= bern auch belebt, fo bag alfo ber Stab feiner Natur nach umgewandelt mar und in der Substang anders gestaltet. Und das war nicht etwa bloß sinnliche Täuschung, sondern Thatsache; denn auf den Besehl Gottes hin vollzieht es fich wirklich und nicht bloß bem Scheine nach. Um in Allem unfere Ginficht recht zu leiten und uns von allem Brrthume fern zu halten, hat uns Gott burch Monfes bie Wirtlichkeit bes Borganges bestätigen laffen. Es anerkannte nämlich ber Prophet, daß das Geschehene nicht nur bem Scheine nach, sondern Wirklichkeit sei, indem er bavon lief. Sätte er ben ganzen Borgang nur für sinnliche Täuschung und nicht für Wirklichkeit gehalten, fo ware er beim Unblide ber Schlange nicht geflohen. Damit aber ja nicht etwa unfere ftreitseligen Wibersacher an biefer Erzählung Unftoß nehmen und bie Behauptung aufstellen, es fei ja ein gang anderer Stab gewesen, dem Gott nach seinem Wil= len eine andere Geftalt mitgetheilt habe, fo mogen fie vorerft bie Berficherung hinnehmen, daß Gott nicht ben einen Stab für ben anderen belebt habe, fondern eben jenen dur= ren Solgstab. Das erhellt icon baraus, bag ja Gott feineswegs bie Absicht hatte, Diefen bem Stabe gegebenen Leib und die von ihm angenommene Art und Form etwa

<sup>1)</sup> Efther 13, 9. — 2) Exod. 4, 2. Epiphanius' ausgew. Schriften.

au richten ober etma über die Schlange anstatt bes Stabes Gericht zu halten, sondern einzig nur bezweckte, uns burch Diesen Stab Die volle Gewifibeit unserer Auferstehung gu geben und feine Macht gu zeigen, bamit ja Riemand ibm, dem Allmächtigen, nifftraue. Und wir bemerken noch, baß Gott biefes Bunber mit aller Umficht und Genauigkeit gewirft bat. Denn er bat nicht etwa nur einen Theil bes Stabes lebendig gemacht, fondern ben gangen Stab, entsprechend feinem Billen.

97. Daß sich Das alles wirklich so verhalte und bie Tobten bie Soffnung auf ein emiges Leben haben, und bie in den Gräbern ruben, auferstehen werden, wollen wir noch aus einem weiteren Zeugnisse bes gewiß glaubwürdigen Mohies vernehmen. Da nämlich, fo erzählt uns Mohies, Ruben die bekannte Schandthat begangen hatte, fluchte ihm fein Bater, ber heilige Batriarch Jafob, in folgenden Worten: "Ruben, mein Erstgeborner und der Anfang meiner Rinder, du haft großen Frevel begangen. Wie Waffer follft du nicht überquellen. Denn du haft das Bett beines Baters bestiegen und meine Lagerstätte entweiht." 1) 3m Bebräischen steht Elthobar, mas fich übersetzen läßt mit: "Richt follft bu gurudkehren," ober: "Richt follst bu beine Jahre vermehren," ober endlich: "Nicht follft bu Überfluß haben." Mit einer litera tenuis geschrieben wird es zu geben sein mit: "Nicht follst du überquellen," wie es auch die Uberfeter erklärt haben. 2) Daß die Stelle wirklich fo zu geben

1) Gen. 49, 4.

<sup>2)</sup> Es ift febr fchwer, an biefer Stelle bes Epiphanius nachzubenten. Bor allem Anderen ift zu tonstatiren, bag es ftatt bes finnlosen elthobar im Bebräischen beißt : welches abzuleiten ift von iberfluffig fein, vorzüglich fein, und im hiph. so viel bebeutet, als Uberfluß geben an Etwas, was also im übertragenen Sinne mit un exceons ganz gut

fei und für ben frevelhaften Gobn vom Bater ber Tob als Strafe festaelett worden fei, erhellet aus bem Zeugniffe bes Monfes. 218 er nämlich über bie gwölf Stämme feinen Segen fprach und gum Stamme Ruben fam (in feiner Rebe). fprach er eingebent bes Briefterthums Levi's (benn burch Die Berwaltung des Briefterthums murden die Gunden gelöst und gebunden): "Ruben lebe, und nicht foll er sterben." 1) Wie follte aber Der leben, der schon vor hundert= undsmanzig Jahren begraben worden war? Aber er fagte bas barum, weil er wohl wußte, daß eine Auferstehung sein werde, und daß ein zweiter Tod, nämlich ber Berdammniß. am Tage bes Gerichtes felbst folgen werbe. Den Ruben also nach Erbuldung einer Strafe von ben anderen gufünf= tigen zu befreien, fagt er: "Ruben lebe", in ber Aufer= stehung nämlich, in ber Alle werben erweckt werben. Mit bem Segenswunsche: "Richt foll er fterben" wollte er ausbrücken, er moge nicht ben zweiten Tob. ber Berbammnif nämlich und ber emigen Strafe, erleiben. Bare ihm nur die Berhütung des Todes im gegenwärtigen Leben am Berzen gelegen, so hätte er nur zu sagen gebraucht: "Es lebe Ruben": ba er aber an ben Bufunftigen benkt, fo fpricht "Ruben lebe, und nicht foll er fterben."

98. Wer ware wohl im Stande, alle die ungähligen Beugniffe über die Auferstehung und unsere Hoffnung auf

ftimmt. Aber Spiphanius sagt weiter, daß dieses Wort mit einer litera tenuis, denn daß heißt wohl pelocipevor de zödelese, in der eigentlichen Bedeutung so viel sei als un excéons. Petavins dachte an III hervorquellen, welches im Hiph. III hatte und un exceons gleich wäre. Aber er ist selbst unzufrieden mit seinem Vorschlag, denn daß ist ja eine ganz anders lautende Form. Vielleicht entspräche vom III daß Partizip Kal

<sup>1)</sup> Deut. 33, 6.

eine Auferstehung, und zwar in Wahrheit und nicht nur bem Scheine nach, zu sammeln? Fragen möchten wir auch weiter bie ruhmredigen und ftreitsüchtigen Reter, wie es benn in bem Falle, bak nur ein Theil bes Leibes auferstebe, zu halten sei, ob wohl von Allen nur irgend ein Theil und nicht boch von Ginigen ber ganze Leib auferstehe; und weiter, von welchen Menschen nur ein Theil und von welchen ber ganze Leib auferstehen merbe; woher biefe Be-vorzugung Einiger sei, und ob es wohl bei Gott ein Ansehen ber Berson gebe. Forschen wir vor allem Anderen nach, wo und wann die Seiligen einen Todten zum Theile, und ob fie nicht vielmehr immer ben gangen Leib auferweckt haben. Der Sohn ber Wittme von Sarephta1) ift gang auferstan= ben, und fein Theil von ihm ift im Tobe guruckgelaffen worden. Der Sohn ber Sunamitin 2) ift gang auferstanben, und ber Beiland ließ keinen Theil beffelben unauferweckt. Cbenso erweckte ber Herr ben Lazarus 8) gang, ohne einen Theil im Grabe gurudgulaffen; ja Diefer tam fammt ben Binden und Tüchern aus bem Grabe, beren wir allerbings bei ber Auferstehung nicht bedürfen werden. Auch ben Sohn ber Wittme in Naim 1) hat ber Erlöser gang auferweckt, sowie die Tochter des Shnagogenvorstehers 5) und ben Knecht bes Hauptmannes. 6) Wie thöricht erweift sich fdon aus Diesem die Unnahme Jener, welche glauben, baf ein Theil auferweckt, ein anderer Theil aber im Grabe gu= rudaelassen werden wird! Wir wollen noch weiter unter= fuchen, mas etma Betreffs unferer Frage noch die gleiche beweisende Rraft hat. Enoch ') wurde gang hinweggenom= men und hat bis heute ben Tod nicht geschaut, so daß also an zweien lebenden Leibern die Auferstehung als eine voll= fommene uns gezeigt wird. Und damit man Betreffs ber Eigenthümlichkeiten ber beiden Erstlinge ber Auferstehung.

<sup>1)</sup> III. Kön. 17, 10. — 2) IV. Kön. 4, 32. — 3) Joh. 11, 1. — 4) Luf. 7, 3. — 5) Mart. 5, 22. — 6) Matth. 8, 6. — 7) Gen. 5, 22.

welche wir erwarten, nicht im Unflaren bleibe, fo fügen wir bingu: Enoch lebte in ber Borbaut, und bas hinderte feine Auferstehung ebenso wenig als die Fortsetzung seines Lebens im Leibe: Elias aber lebte in ber Beschneibung, bamit fo nicht die Auferftebung auf Diese ober Jene beschränft, fon= bern als allgemein geglaubt werbe. Elias mar unverhei= rathet, damit die Würde des jungfräulichen Lebens der Welt bie Unsterblichkeit verkunde und auch felbst bie Unvergänglichkeit dem Leibe nach. Damit man aber nicht etwa glaube. bak bie Auferstehung und bie unversehrte Fortbauer bes Leibes eben nur wie ein auszeichnender Schmuck bes jungfräulichen Lebens fei, fo mar ber zweite, Enoch, verheirathet und hatte Rinder, wobei er aber ein feusches und gottge= fälliges Leben führte. Diese Zwei also leben noch fort und zwar sowohl bem Leibe als auch ber Seele nach, um unfere Boffnung zu ftarfen und jeden Zweifel zu beheben.

99. Andere hingegen bat Gott sammt den Leibern in die Hölle verstoßen. So öffnete sich die Erde und verschlang den Datan und Abiron, die Söhne des Core und den Aunam, und sie sind lebendig mit Leib und Seele von der Erde verschlungen worden. Diese wurden also in derselben Stunde abgeurtheilt, ohne daß früher Leib und Seele getrennt oder irgend ein Theil oder Überbleibsel zurückgelassen wurden, sondern ganz mit Leib und Seele wurden, sinder ganz mit Leib und Seele wurden, Bis ich wieder werde und dieser Leib, der alles Das erdulbet, und du mich wieder herstellest; "I und andersmo: "Erneuert wird werden meine Jugend, wie die des Ablers;" Dsaias aber sagt: "Die Toden werden auseristehen, und die in den Gräbern sind, werden auserweckt werden," weil ja Der gekommen ist, "welcher herausssührt in starker Macht Gefesselte, deßgleichen Die, so da erbittern,

<sup>1)</sup> Num. 16, 33. — 2) Job 14, 14. — 3) Pf. 102, 5. — 4) Jf. 26, 19.

Die ba wohnen in ben Grabern." 1) Wenn Job ferner fagt: "Wenn ber Mensch im Tobe ruht, so wird er nicht mehr auferstehen und seinen Ort nicht wieder erkennen," 3) fo will bas nicht fo viel beiffen, baß überhaupt feine Auferstehung zu hoffen fei, sondern baß fie auf einen Tag bestimmt fei. Um dann noch ju zeigen, in welcher Zeit Diefelbe gu ermar= ten fei, erklärt er sich felbst: "Solange ber himmel und bie Erbe ift, bleiben bie Leiber in ber Erbe." Wenn aber Jener gekommen fein wird, "ber bie Simmel wie ein Buch Busammenrollt und die Erbe erschüttert," 3) bann werben Diejenigen, bie in ber Erbe find, auferwedt werben. Deßbalb erging auch bas Wort bes Berrn an Ezechiel: "Befiehl, o Menschensohn, daß Gebein zu Gebein fich füge und ein Glied zum andern; "4) und so geschah es. Es entstanben an biesen Rerven und Abern und Fleisch und Saare und Rägel. Wiederum iprach Gott: "Befiehl, o Menschensohn, es komme ber Geist von ben vier Enden der Erbe," nämlich von ben Orten, welche für bie Beifter bestimmt find. Warum aber boch wohl der Herr felbst nicht spricht, sondern den Menfchen reben beifit? Rebet ber Berr, fo hanbelt er auch jugleich, und feine Berte fonnen bann nimmer aufgelöft werden. Er hat also hier bem Menschen aufgetragen, zu befehlen, damit badurch, daß bie Leiber für furze Beit auferstanden, unfere Beilshoffnung bargeftellt und unfer Auferstehungsglaube befestigt, zugleich aber bes Menschen Wort und nicht bas bes herrn wieder aufgehoben mürde; es follten ja jene Gebeine wieder fterben. Wenn aber ber Berr fpricht: Stehet auf, fo werben fie auferwedt und fterben nie wieder; Gottes Wort läft fich ja nicht aufheben.

100. Aus diesem Grunde wohl hat unser Gerr, wenn er Todte erweckte, es im Fleische gethan, damit sie wieder sterben konnten, bis endlich das Fleisch selbst auferstehen

<sup>1) \$\</sup>psi\_1\$, 67, 7. — 2) \$00 14, 12. — 3) \$\sigma\_1\$, 34, 4. — 4) \$\mathref{S}\_2\$ech. 37, 4.

wird, um nicht mehr zu fterben, wenn er nämlich nicht mehr nur zu Ginem fpricht: Wache auf! Komme ber! fonbern: Wachet Alle auf! und somit die allgemeine Auferstehung in's Werk fett. Er ift ja bie Auferstehung ber Tobten. Darum hat er auch nach feiner eigenen Auferstehung keinen von ben furs zuvor Berftorbenen auferwecht. Es ftanben wohl mit ihm "viele Leiber ber entschlafenen Heiligen auf und erschienen Bielen"; 1) sie zogen aber auch mit ihm in das himmliche Brautgemach 2) ein. Das ist es, was wir in den Evangelien lesen, keineswegs aber, daß nur ein Theil von den Leibern der Seiligen auferstanden sei, sondern ausdrücklich heißt es: "Leiber der Heiligen;" auch zeigten sie fich Bielen, und bas nicht etwa in einem anderen Leibe, fon= bern sie wurden von den Ihrigen als die unlängst Berftorbenen gekannt. Da aber unfer Berr Jesus auch Andere von feiner Bundermacht überzeugen wollte. fo wirkte er seine Wunder in der Art, daß er sie immer leichter vollsbrachte, je schwerer sie den Menschen erschienen. Go würs digte er sich, als er zu der eben gestorbenen jugendlichen Tochter des Spnagogenvorstehers gekommen mar, sie bei ber Sand zu fassen mit dem Befehle: "Stehe auf, Mädchen!" \*) indem er durch dieses "Stehe auf" das eben im Tode Aufgelöfte wieder ftartte, indem ja das Mädchen noch im Sterbebette lag. Den Sohn ber Wittme zu Raim 4) aber. ber schon auf ber Bahre hinausgetragen murbe, erwedte er viel leichter zum leben. Denn er berührte nur die Bahre.

1) Matth. 27, 53.

<sup>2)</sup> Spiphanins gehört mit zu jenen Bätern, welche diese alttestamentlichen Frommen mit geistlichem Leibe erstehen und mit Christus in den Himmel auffahren lassen, wobei aber, weil Christus der "Erstling der Erstandenen" ist, mit dem hl. Diero-numus anzunehmen ist: Non antea resurrexerunt, quam Dominus resurgeret, ut esset primogenitus resurrectionis ex mortuis" (comment. ad loc.).

3) Lut. 8, 54. — 4) Luf. 7, 11.

ohne ') Etwas zum Tobten zu sagen, und schon in Folge dieses Berührens stand jener sogleich auf. Was aber noch wiel bedeutungsvoller ist und über alle menschliche Erwartung weit hinausgeht, ist das, daß er bei Lazarus, der doch schon vier Tage im Grabe ruhte, weder die Worte: "Stehe auf" aussprach, noch mit der Hand das Grab berührte, sondern so ganz leicht und ohne weitere Umstände ibm kraft seiner göttlichen Macht zurust: "Lazarus, komm beraus!"") Nun ist es gewiß viel leichter und hat gar keine Schwierigsteit zu sagen: Komm heraus, als das Berühren; das Berühren aber ist wieder viel leichter als zu besehlen: Mädschen, stehe aus! Dieß alles hat das heilige Wort Gottes gethan, um uns die Hossinung der Auferstehung vor Augen zu stellen.

101. Wollte ich alle Zeugnisse ber ganzen heiligen Schrift aufzählen, wäre wohl bafür unsere Fassung zu klein, zu kurzsichtig und unerfahren, zugleich würde ich wegen der Menge derselben die Abhandlung zu fehr in die Länge ziehen. Ich fasse mich also kurz und sage: Unser Seil hat einen kurzen Weg, es beruht vor allem Anderen auf der Hoffnung der uns verkündeten Auferstehung. Daran glauben aber die Ungläubigen nicht, das verdrehen die Irrgläubigen, das nehmen nicht an die Streitsücktigen, das verwersen die Sinzebildeten. Diesen allen möge Gott Barmherzigkeit schenfen und die Tinsterniß ihres Geistes erleuchten. Die Heiben werden, sobald sie den heiligen Geist eupstangen haben, von der Wahrheit selbst und von allen den früher angeführten Zeugnissen übersührt werden, besonders auch durch

2) Joh. 11. 1.

<sup>1)</sup> Hier irrt Epiphanius, indem bei Luk. 7, 14 gesagt wird, Chriftus habe die Bahre berührt "und" dabei gesprochen: "Jüngsling, ich sage dir, stehe auf!" Epiphanius citirt eben aus dem Gedächtnisse; auch bleibt der beabsichtigte Klimax in der Auserweckungsart dabei intakt.

ench, Sohne ber beiligen Rirche Gottes und bes rechten Glaubens. Belehret fie baber, ihr, bie ihr ben beiligen Beift empfangen habet, die ihr gewürdiget worben feid ber Gabe moblgesetzter Rebe. Belehret fie zuerft barüber, baß ihr gewürdigt worden feid. Schüler Chrifti gu fein, bes oberften Birten und Leiters ber Seelen, weil ihr ja ber Heerde Christi, das ift seinen Gläubigen, Nahrung sam-melt und barauf bedacht seid, sowohl euch selbst als auch Die Beerde Gottes, nämlich Jeben, ber aus jenem beiligen Lande Nuten ziehen will, bas bei Moses angebeutet wird, forgfam zu weiben. Belder vernünftige Menich aber möchte. wenn er euch gottesfürchtige und gläubige Männer betrachtet, euch rechtgläubige Sohne ber Rirche, (und wenn ich Ginige nenne, meine ich bamit alle Kinder ber Wahrheit, wie geschrieben steht), wer, sage ich, mochte ba an irgend einer Diefer Lehren zweifeln? Ihr feid Gohne jenes weifen und starken Weibes, beren Ruhm bei Salomo fo gefeiert wird: "Wer wird finden ein ftarkes Beib?"1) Da hier Salomo Diefes Weib als ein gar feltenes, ja als bas einzige bezeichnet, fo mählet es als bas Beffere und liebet es als das Rüblichere. Erkennet aber mit mir als das ftarke Weib die Rirche Gottes, eure Mutter, beren Starte feine gleichkommt, da fie in jeder erregten Berfolgung für den Ramen ihres Mannes bem Tobe fich weiht.

102. Diese so wackere Frau forscht sorgfältig nach ihrem Bräutigam im Sohenliebe: "Bo weilest du, wo ruhst du am Mittage?"?) Christus aber weidet die Seinen in jenem früher erwähnten Lande, und er weidet sie nicht nur, sondern er heißt sie auch die Schuhe von den Füßen lösen, wie Mohses als der Erste andeutete. Don ihm nehmet denn auch ihr diese Überlieferung und führet vor Allem die in die heilige Wissenschaft Einzuweihenden mit sicherer Hand, indem ihr dafür sorget, daß einem Jeden die Schuhe gelöst

<sup>1)</sup> Sprichw. 31, 10. — 2) Hohel. 1, 7. — 3) Exod. 30, 19.

werben. Diese find aber bei ben Ginzelnen verschieben, inbem Jeber burch feine eigenen Banblungen wie an Schuhe gebunden ift. Auf euch. Schüler Chrifti und Sirten feiner Beerbe, merben Alle boren: Der, welcher in ben Göten= Dienst verstricht mar, wird auf eure Ermahnung bin biefen ablegen, ein Underer fich losfagen vom Chebruch, wieber ein Anderer von ber Ungucht, Diefer vom Diebstahl, Jener von der Habsucht. Und nicht genug bamit. Entsagen werben fie auch allen verabidenungswürdigen Worten und ben schändlichen Reben: in ber Unhoffnung ber Seligfeit wird sich Jeder ber mächtigen Sand bes guten Birten übergeben und burch euch fich leiten laffen. Go werben Alle von ihren Irrthumern absteben. Saltet Jebem bie Wahrbeit flar por, merzet bie Götenbilber aus und zeiget, wie fehr Die irren, welche biefelben verehren. Saltet bie Böten keineswegs für tobt, da sie ja nie Leben hatten, son= bern zeiget fie nach Gebühr als eitel, nichtig und als Un-bing auf alle Beise und bei Allen. Gie eriftirten ja nie, fo baß man bei ihnen von einem Sein reben fonnte, fonbern fie find vielmehr boje Geifter, reines Lügengewebe ber menfchlichen Bernunft, welches Gelegenheit und Reizmittel jum Bofen murbe, indem Jeder feine Leibenschaften gum Gegenstande ber Berehrung aufstellte. Co murbe, fobald einmal diese bose Reuerung bei ben Menschen burch bie Bosheit ber Teufel gemacht worden war, Die Unzucht als Gottheit erflärt und in roben Umriffen Bilder berfelben gemacht. Später fiellte Geter feine Runft, Die er übte, und burch bie er fein Fortkommen fand, feinen Kindern gur Berehrung auf, und es bildete fich Jeber mit bem Stoffe feines Gewerbes feine Götter, ber Töpfer aus Thon, der Zimmermann aus Holz, ber Goldarbeiter aus Gold, ber Gilberarbeiter aus Gilber.

103. Zubem stellte Jeber seine Leibenschaft bar nach ber Gestaltähnlichkeit seiner eigenen Anschauung. Der Blutbürstige nannte seinen Gott Ares, ber Shebrecher und bie Thebrecherin Approbite, ber Thrann versah bie Nife mit

Alitaeln, ber Berrottete und nach irbischen Gutern Lufterne zeichnete sich das Bild des Kronos, der Weichling bildete sich seine Khbele und Rhea, wohl wegen bes Blutflusses, ber die Folge häufiger fleischlicher Bermischung ift, ber Baggbund binmieberum verehrte als feine Gottheit bie 3agerin Artemis ober ben trunfenen Bacchus ober ben an Mühfalen reichen Berakles, Die Buhlerin den Zeus und Apollo. Doch wozu follte ich bie ganze Menge ber ungab= ligen Leitenschaften auführen, tie im Menschen berrichen? Weit ärger aber noch als alle Anderen verfielen in Irrthum Die Aghpter, Die nicht nur ihre Leidenschaften abgöttisch verehrten, sondern sogar auch Bogel und vierfußige Land= und Wafferthiere, wilde Bestien und felbst folde Thiere, bie ibnen von Gott zu ihrem Dienste sind angewiesen worden. So fehr haben fie die natürliche Ordnung verfehrt, baf fie gleichsam selbst thierisch die bei ihnen vorkommenden Thiere als Gottheit verehrten und fich nicht ichamten, für einen Gott 3u halten ben heulenden Sund, die von friedenden Thieren fich nährende Rate, ben geilen Bod, bas ichwache Schaf, bas fcuppige und efle Profodil, ben Giftiges freffenden 3bis, ben Sühnergeier, ben Sabicht und ben Raben, lauter bienstbare Thiere, ja fogar die sich frummende haftliche Schlange. Um furs zu fein, welch' große Schande ift Dieß, daß sie nicht einmal den in die Angen springenden Schimpf merten, mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Berftande biefe fo thörichten Borgange nicht erkennen! So find fie gleichsam einem bofen Geschicke verfallen, fie laffen sich weder von ihren eigenen Philosophen Licht bringen, noch auch bemühen sie sich, mit Jenen, welche gur Wahrheit gefommen find, Diefelbe zu erfennen. Sat ja boch auf fie gar feinen Ginfluß gehabt iener befannte Diagoras.1)

<sup>1)</sup> Es ift ben Kirchenvätern fehr übel vermerkt worben, daß fie sich zum Beweise für die Richtigkeit der heidnischen Gögen auf ausgesprochene Atheisten wie Diagoras berufen, aus deren Zeugnissen eben Nichts gefolgert werden könne. Aber es fieht

ber aus Holzmangel seine hölzerne Beraklesstatue verbrannte und dabei höhnisch bem Gotte zurief: "Bohlan nun, o Berakles, vollbringe beine breizehnte Arbeit, komm und koche mir mein Mahl!" Hierauf ergriff und spaktete er die Statue unter lautem Gelächter über seinen Gott, ber ein Unding sei, und speiste dann lächelnd das durch ihn bereitete Mahl.

104. Herakleitos aber ruft ben Aghptiern 1) zu: Wenn es Götter find, warum betrauert ihr fie? 2) Sie beklagen

mit dem Atheismus unseres Zeugen nicht so ficher, wie bei= spielsweise Joh. Albert. Frabricius bibl. graec. 1. 2. c. 23 n. 16 und Jafob Bruder hist, critic, phil, part. 2 l. 2 c. 11 n. 26 glauben. Schon ber ehrwürdige Clemens von Alexandrien wundert fich und "ftaunt", - vergl. Bibliothet der Kirchen= väter: Des Titus Flavius Clemens Mahnrede an die Gricchen, übersetzt von Dr. Loreng Sopfenmuller, Seite 113 - "wie man einen Eumoros aus Agrigent, einen Nifanor von Chpern, einen Diagoras und Hippon von Melos und jenen Cyrenäer Theodorus und etliche Undere, welche nüchtern lebten und schärfer als die übrigen Menschen ben Trug bezüglich diefer Götter fannten, als Atheisten benannte, fie, die zwar nicht die Wahrheit selbst erkannten, aber boch ben Trug wenigstens durchschauten, was als nicht unbedeutender Same zur Wiederanfachung der Erkenntnig der Wahrheit emporschiefit." Man pflegte eben Jeden, ber fich offen über die Falschheit ber Götterlehre aussprach, gleich Atheisten zu nennen. Go geschah es bem Cicero, Ariftoteles, Gotrates.

1) Im Texte steht Alγύπτιος. Da aber von einem Aegyptier Heraklitus, dem unser Diktum beigelegt wurde, Nichts bestamt ist, so wird die Stelle mit Petav. in obiger Weise zu verbessern sein, um so mehr, als Clemens von Alexandrien, den unser Austor vor Augen hat, sagt: Δν μέν τις παρεγγνά τοις Αίγυπτίοις. Noch sei bemerkt, daß in der Note zu dieser Stelle des Clemens in der ausgezeichneten Ausgabe des Joh. Potter, Oxonii 1715, tom. 1 pag. 21 ausgessührt wird, unter diesem zie sei Kenophanes zu verstehen, was aus dem letzten Buche

περί δεισιδαιμονίας des Plutarch belegt wird.

<sup>2)</sup> Der Ausspruch wird von den Rirchenvätern vielfach ver-

nämlich den Tuphon und Diris und andere unterirdische Gottbeiten in lauten Trauergefängen und bejammern fie als Begrabene. Serafleitos wollte fagen: Wenn es Götter find, warum beweint ihr fie? Wenn fie aber tobt find, bann betrauert ihr fie vergebens. Gin Anderer, ber Romifer Gubaimon, 1) fagt: Wenn es Götter gibt, fonnen wir boch nicht von ihnen sprechen, fürchtend aufzuzeigen, wie sie beschaffen find, benn gar Bieles hindert baran, Und Somer?) faat: Nichts Gutes ift die Bielherrschaft. Der Romiter Bhilemon 3) aber bemerkt: Jene, Die einen Gott anbeten, haben ichone Soffnung auf bas Beil. Befanntlich murbe jener Spreu freffende Apisstier von Rambhies, bem Ronige ber Affbrier, mit bem Schwerte am Schenfel verwundet. bamit bas berausfließende Blut bezeuge, bag biefer Stier fein Gott sei: Die Unbeter Des Kronos aber gesteben felber Bu, daß ihr Gott mit eifernen Retten gefangen gehalten werde: wer aber in Saft ift, der untersteht nicht nur einem Böheren, sondern ein Solcher ift eben als Übelthater in Gemabriam. Wenn ich nun erft über die Biis fprechen foll. Die auch Artemis ober Jo beifit und eine Tochter bes Rappa= doziers Apis, auch Innachos genannt, war, fo schäme ich mich fürwahr einerseits, ihre Sandlungen anzuführen, an-bererseits aber glaube ich mich boch nicht schämen zu follen, Das zu besprechen, mas Jene göttlich verehren. Beschä-

wendet. Julius Firmicus Maternus fagt: "Si dii sunt, quos colitis, cur eos lugetis? cur eos annuis luctidus plangitis? Si lacrimis ac lucta digni sunt, cur eos divino honore cumulatis?" (De error prophan. relig. ed. C. Halmius, Vindobon. 1867 pag. 90.) Minucius Feliy: Nonne ridiculum est, vel lugere, quod colas, vel colere, quod lugeas? 1. s. pag. 31.

<sup>1)</sup> Der fl. Bischof von Antiochien, Theophilus, legt dem Abberiten Protagoras biese Worte in den Mund. Ad Autolyc.

<sup>1. 3</sup> c. 7; Bibl. 5. R.=B. S. 85.

<sup>2) 31. 2, 204.</sup> 

<sup>3)</sup> Der name Philemon findet fich im Urterte nicht, fonbern ift aus Theophilus ad Autolyc. III. 7 ergangt.

mend 1) ist es aber boch wohl für ihre Unbeter, daß sie ihre Töchter und Frauen und Schweftern verhalten, die Thaten Diefer Bottin nachzuahmen, ba ja Diefe Gottin, gleichwie fie felbst ihren eigenen Bruder Tuphon fündhaft liebte, auch Die Anderen zu einer folden Geschwifterliebe antreibt. Gin großer Schaudfleck an Diefer Göttin ift es, baß fie bas Schmachvolle biefer Liebe zu ihrem eigenen Bruber nicht erkennt und nicht aufrieden ist mit dem Umgange nicht vermandter Manner, sondern bis zu ihrem eigenen Bruder fich perirrt. Ja noch mehr; biese Göttin zeigt sogar in ihrer unerfättlichen Wolluft ein Beispiel eines Brudermordes. Sie batte auch einen Sohn Borus, bem Riemand Bewiß= beit verschaffen tonnte, wer fein leiblicher Bater fei; barum war er auch in beständigem Zweifel, ob er den Typhon als Bater ehren und lieben ober bem Dfiris Rindesliebe erweisen sollte. Fürmahr ein schöner Gott bas, ben eine derartige Mutter feibst unterrichtete, Die burch gehn Jahre als öffentliche Dirne lebte! Indem fie aber ben Gerapis oder Apis, ben König ber Sinopensier, vergötterten, bienten fie mehr bem Befehle, eines Thrannen als ber Bahrbeit. 2)

105. So sieht's mit ben Gottheiten aus, welche bie Agpptier verehren, welche alle einzeln aufzugählen zu viel Zeit erfordern würde! Die Griechen aber, die sich einbileden, etwas Großes zu sein, aber ihre Wissenschaft nur in leeren Worten und spitsfindigen Reden beurkunden, nicht aber in Thaten, sind mehr als alle Anderen auf Abwege

<sup>1)</sup> Vergleiche besonders Augustinus de civit. dei l. 2 c. 4, wo er das Sittenverderbende des heidnischen Kultus aus eigener Anschauung beschreibt und ausruft: "Benn die Menge, durch Neugierde augelockt, es über sich vermochte, so zahlreich sich einzusinden, so hätte sie doch wenigstens wegen des für die Keuschheit Anstögigen sich beschämt entsernen sollen. Was ist Gottestässerung, wenn das Gottesdienst ist, oder was Besleckung, wenn das Abwaschung ist?" Bibl. d. K.-B. a. a. D. S. 85.

2) Vergl. Augustinus de civit. dei l. 18 c. 5.

gerathen. Sie leiten ben Ursvrung bes Kronos von Ilranus ab, indem fie fagen, er fei von Uranus erzeugt mor-ben, habe aber bann bie Schamglieber feines eigenen Baters amputirt. Beld' folechte That, welch' fchanbliche Unficht, als ob, wenn er nicht verschnitten worden mare, meh= rere Kronos geworben maren! Diefer Treffliche, ber fich am eigenen Bater vergriff, begnugte fich nicht mit biefer ersten Berruchtheit, fonbern er, ber in jungen Jahren fei= nem Bater folches Unrecht zugefügt batte, verschlang älter geworden feine eigenen Kinder Poseidon und Bluto, suchte bann ben Zeus auf und verschlang, von Rhea hintergangen, einen großen umwidelten Stein ftatt feines Rindes. Bang wie ein Gott! Diefer edler Eltern Gobn, Zeus mit Ramen, fam ichon gleich babin, ber Gemabl aller Frauen gu werden, und nicht minder fein Gobn Bermes. Wenn er fich doch meniastens legitim so viele Weiber beigefellt batte und nicht fo gang als verstockter Buhler, als hinterliftiger Schurke! Die Benelove schändete er, und bagu vermandelte er sich in einen Bod, obgleich nach meiner Meinung er vielleicht ein Bock genannt wurde, weil er, ber Edle, so wacker auf die Weiber losging. Bei Danae verwandelte er sich in Gold, um die züchtige, in ihrem Gemache weilende Jungfrau zu entehren; boch konnte er wohl niemals zu Gold werden, sondern er versuchte nur durch goldene Geschenke ber Jungfrau feine Liebe zu bezeigen. Bei Leba wiederum wurde er ein Schwan, um baburch gleichsam bie geflügelte Sehnsucht, Die in ihm entbrannte Luft zu zeigen. Als Abler aber flog er wohl niemals auf und ließ sich auch nicht als folder nieder, er der erfte und der Lehrmeifter der Anaben= schänder, fondern er fuhr mit einem Schiffe, bas wegen feiner Schnelligkeit einen Abler gum Abzeichen hatte und nach diefem Zeichen benannt wurde, nach Troja, raubte bort ben Sohn bes trojanischen Königs Ganymed und vollbrachte beffen Schändung. Der Basiphae und ber Europe näherte er sich als Stier.

106. Doch wozu foll ich die ganze Menge ber Schand-

thaten biefes trefflichen Berführers und Lehrmeifters ber Unzucht anführen, beffen Grabmal fo Bielen befannt ift? Wird es ja boch auf bem fogenannten Berge Lafios auf Rreta bis heute gezeigt. Zeus mar nicht nur einer ober zwei, sondern es gab beren drei ober vier. Unter diesen war Jener, ber ben Beinamen Kronibe hat, und ber feinen Bater auf bem Berge Raufasus in ben Tartarus fturste. Der zweite wurde Latiarins genannt, und von ihm ftammen bie Ringfämpfer ab. Gin anderer mar ber fogenannte Tragobos, ber sich die Sand verbrannte. Obzwar er nämlich ein Gott mar, so vergaß er boch, daß bas Feuer brenne, und mufite Richts von den Worten, Die bas Feuer zu bem bodsfüßigen Sathr fprach, ber zuerft baffelbe entbedte und hinging, um es liebend zu umfaffen: "Rühre mich nicht an, du Bod; benn wenn du mich berührst, so wirft du bir ben Bart verbrennen!" Auch Athene gab es nicht etwa nur eine, fondern mehrere. Gine irrte umber und bielt fich am tritonischen Sumpf auf; eine zweite mar bie Tochter bes Ofeanos, eine andere des Kronos und fo bergleichen mehr. Much Artemis gab es viele: eine zu Ephesus, eine andere war bes Zeus Tochter und fo fort. Dionysios war ber ber eine ein Thebaner, ein anderer Sohn ber Semele, ein britter Borfteber ber Korpbanten, wieder ein anderer ift jener, ber von ben Titanen und Rureten gerriffen murbe, und bem jene befannten Musterien ber Bertheilung bes Fleiiches ber Opferthiere Dienen. Bon Berafles, ben man ben Übelvertreiber nennt, will ich die übrigen Thaten übergeben und nur eine berfelben, die nämlich von ihm befonders gepriesen wird, anführen. Es hätte ihm ja wohl genug sein tonnen, diese einzige That vollführt und damit der Mensch= beit Beil gebracht zu haben. Wenn er nämlich nicht in einer Nacht fünfzig Jungfrauen geschändet hätte, wie hatte anders bann bie Welt erlöft werben können? Bewiß mare fie fonft gang gu Grunde gegangen. Doch, um furg gu fein, gestehe ich gerne, baß es mich verbrießt, alle Schandthaten aufzugählen. Bu alle bem haben ja Könige und unmenfch= liche Tyrannen manche ihrer Lieblinge, nachdem bieselben begraben waren und sie ihnen keinen anderen Beweis ihrer Gunst und Liebe mehr geben konnten, indem sie ja auch selbst sterbliche Menschen waren, unter ganz verwerstichen Borwänden von ihren Unterthanen göttlich verehren und ebenso ihren Grabdenkmälern göttliche Huldigung erweisen lassen. So wurde Antinoos, der in der ihm gleichnamigen Stadt starb und mit einem Lustschiffe begraben wurde, von Hadrian unter die Götter versetzt, ebenso Timagenes in Usien; Kanobus, der Steuermann des Menelaus, und seine Gemahlin Eumenuthis, Beide in Alexandrien am Meeruserzwölf Meilensteine von der Stadt begraben, werden ebenställs göttlich verehrt. Marnas, des Kreters Usterias Stlave, wird bei den Gazäern, der Schiffsherr Kasios bei den Pelusiern verehrt.

107. Indem ihr nun Dieses alles in der Kirche forafältig barleget, löset Denen, welche zu einem für fie fo todbringenden Bandel verleitet und verführt worden find. nach ben Worten ber Schrift Die Schube. führet Die Chebrecher zur Enthaltsamkeit und bringet sie bazu, nicht bloß vom Chebruch sich zu enthalten, sondern auch dem Umgang mit ihrer eigenen Gattin zu entfagen, ba ja, wie ber beilige Upostel fagt, "die Zeit furz ift." 1) Unterweiset auch die Unzuchtigen, daß sie doch nicht burch Berübung folder vor Gott und ben Menschen unerlaubter Sandlungen fich ber Strafe überliefern. Indem ihr Dieß alles burch Wort und That ihnen unermittet vorstellet, rebet ihnen gu, bag fie von euch bas annehmen; boch zeiget Alles guerft durch bie eigenen Werke. laffet es Gestalt gewinnen an euch felbit und verschaffet so eueren Worten Glaubwürdigkeit, indem ihr durch euere Werke zuerst euch selbst unterrichtet, bevor ihr Andere belehret. Ahmt nämlich, ohne zu reden, die Sonne nach, welche auch ohne Worte Alles überall unterrichtet; benn fobald fie aufgeht, unterweifet fie gleichsam,

<sup>1)</sup> I. Ror. 7, 29.

ohne zu fprechen, in allen Rünften. Und indem ihr bie beilfamen Früchte alles Deffen euren Rindern oder vielmehr euren gläubigen Brübern gumenbet, bringet fie babin, baß fie "auf Erben manbelnb ein Leben mie im himmel führen". 1) Bflanget, fo Bielen ihr tonnet, Gifer und Liebe gum flofterlichen Leben ein burch eure Beharrlichkeit und euren aufrichtigen Glauben; verabscheuet Die Reter, bringet Die Da= nichaer gum Schweigen, vertreibet bie Marcionisten und Un= bere ähnlichen Schlages aus bem Schafftalle Gottes, und stopfet ihnen ben Mund burch Wiberlegung aller ihrer Scheingrunde! Bas fie auch immer gegen Gott und feine beiligen Bropbeten in frecher Beise vorbringen, jene eitlen Schwätzer, welche ben beiligen Beift nicht haben, indem fie ben Schöpfer aller Dinge laftern, und indem fie alle bie berrlichen Werte, welche Gott burch feine Propheten allen Menschen zu Liebe vollbracht, haffen und bie Tiefen ber Gebeimniffe bes Gesetzes und ber Propheten trot ihrer Forschungen nicht erkennen können, ba fie ja ins Froische versenkte fleischliche Menschen sind und eben beghalb aus Brrthum laftern; ermudet nicht, reiffet alle biefe Brrthumer aus den Bergen eurer Buhörer, ruttelt fie auf durch die Gründe ber Wahrheit! Denn jene burch Worte bethörte Menschen werben wie burres Reisig in ben Fluthen eines wafferreichen Fluffes fortgeriffen.

108. Aber, so psiegen unsere Gegner zu sagen, das muß doch ein herrlicher Gott sein, dieser Gott des Gesetes, der nicht missend, wo Adam sei, fragte: "Adam, wo bist du?"") der ferner zu Kain sagte: "Bo ist dein Bruder Abel?"") und zu Abraham: "Bo ist Sara, deine Gemablin?"") Indem sie aber diese und ähnliche Reden führen, glauben sie auch dem Erlöser, dem wahren und allwissenden Gotte, nur mit leeren Worten, nicht aber im

<sup>1)</sup> Phil. 3, 20. — 2) Gen. 3, 9. — 3) Cbb. 4, 9. — 4) Ebb. 18, 9.

Beifte und in der Wahrheit. Denn wie im alten Bunde, fo fragte auch der Heiland ähnlich: "Wo habt ihr den La-zarus hingelegt?" 1) und: "Wer hat mich berührt?" 2) und: "Wie viele Brode habt ihr bei euch?" 3) und: "Wen ver-langet ihr, wen suchet ihr?" 4) Darum ist die Antwort auf obigen Einwurf leicht und nabeliegend. Wie nämlich ber Sohn, der boch Alles weiß, fragte, ebenso fragt auch im alten Bunde ber Bater, ber immer Derfelbe bleibt und fich nicht andert. Indem der Beiland fragte: "Wohin habt ihr ben Lazarus gelegt?" zeigte er baburch feine Unkenntniß weder des Evangeliums noch des alten Bundes. Wohin habt ihr ihn gelegt, fagte er, um baburch bie Schwestern gu beichämen, Die nicht einmal einen fo großen Glauben zeigten, wie die Sunamitin, ba doch diese nur mit einem Menichen, bem beiligen Bropheten Elifaus, fprach. Martha aber und ihre Umgebung mit Gott felbst redeten. Und wenn ber Erlöser fagte: Wer hat mich berührt, zeigt er baburch nicht etwa Unwissenheit, sondern er will die Frau bestimmen, aus fich felbst Beugniß zu geben, bamit nicht er felbst, ber Sohn Gottes, Zeugniß von fich gebe, fondern es von Underen empfange. Wenn er ferner fagte: Sabt ibr Brod bei euch, fagt er es beghalb, auf daß die kleine Menge Brodes Allen offenbar werde und die Größe des Wunders um fo mehr Bewunderung errege, da mit so wenigen Broden eine so große Schaar gefättiget wurde. Durch die Frage: Wen fuchet ihr? will er anzeigen, bag bie Suchenden felbft Die Betrogenen feien, ba fie Jefum, beffen Rame Arxt und Beiland bebeutet, suchen und burch feine Töbtung alfo ibr eigenes Beil verlieren.

109. Somit haben wir aus ber Beilsökonomie bes herrn gezeigt, baß alles Dieses zwar nach menschlicher Beise erzählt wird, aber boch nicht ohne Borauswiffen;

<sup>1)</sup> Joh. 11, 34. — 2) Luf. 8, 45. — 3) Marf. 6, 38. — 4) Joh. 18, 4.

benn fein vernünftiger Menfch wird fagen. Jefus habe, weil er in ber besprochenen Weise fragte, nicht gewußt, wohin fie ben Lazarus gelegt, nachbem er boch bem Orte ganz nabe war und furs suvor im fernen Galilaa weilend aus fich felbst angezeigt hatte, baß Lazarus gestorben fei. Auf biefe felbe Art erffaren mir auch berlei Stellen aus bem alten Testamente. Wenn nämlich Gott zu Abam fagte: Wer bift bu. fo mar dieß nicht eine Frage aus Unwissenheit. fondern um zu zeigen, von welcher Sobe und in welche Tiefe ber Schmach Abam gefallen fei. Ebenfo verhält es sich mit ber Frage: Wo ist bein Bruder Abel? Das beißt: Er, ben bu immer auf ben Sanben tragen und mit bem bu immer vereint fein follteft, er ift von bir zu Boben geftredt worden. Es ergibt fich auch aus bem Contexte, baß Gott nicht aus Unwiffenheit fragte, fonbern um ben Rain burch feine Worte zu überführen; es heißt nämlich: "Berflucht fei die Erbe in beinem Werte, und bu felbst fei perflucht auf der Erde. Die ihren Mund aufgethan hat, um bas Blut beines von beiner Sand getöbteten Brubers aufzunehmen : benn fieb', faat Gott, Die Stimme beffelben ruft 3u mir." 1) Und beggleichen fragt Gott nicht aus Unwiffenbeit: Wo ist Sara, beine Gemablin? Denn wie hätte er es nicht wiffen follen, ba er sie ja boch lachend im Saufe gesehen? Nicht aus Unwissenheit fragte er baber, sondern um ihren Töchtern, die gottesfürchtig werden follten, ihren Lebensmandel zur Lehre hinzustellen, wenn sie fpater ehrbare und heilige Männer durch ihre Arbeit bedienen foll= ten. Denn sie, die boch einer fo mubvollen Arbeit sich un= terzog, indem sie felbst die ungefäuerten in der Asche zu backenden Brode bereitete und Diefes Werk zugleich mit ihren Dienerinen ausführte, fab nicht einmal bas Untlit Derer, die von ihr so bedient murden, und hinterließ baburch unferen Zeitgenoffen ein Beispiel gebührender Zuch.

<sup>1)</sup> Gen. 4, 11.

tigfeit. Dieß mird genügen gur Auftlarung gegen bie thö - richten Ginmurfe ber Gegner.

110. Doch unsere Gegner ruhen nicht. Sie erwidern: Das ist boch ein prächtiger Gott, der Gott des Gesetzs, der die Agypter betrog und sein Bolf beim Auszuge aus dem Lande Agypten rauben lehrte. Aber jene Thoren bebensen nicht, daß bei Gott Nichts unvergolten bleibt, daß seine Urtheile gerecht sind und er seiner nicht spotten lasse. Was beabsichtigten denn wohl die Agyptier, da sie die Juden andielten, umsonit zu arbeiten, und zwar nicht nur einige Jahre, sondern durch zweihundertsünszehn Jahre, wozu noch die 215 Jahre kommen, welche dis Joseph verstossen sind. Wie dem Abraham und seinem Samen ein Aufenthalt von 438 Jahren in der Fremde war verkündet worden mit den Worten: "Dein Samen wird fremd sein im fremden Lande",1) so geschah es auch wirklich. Kur theilte Gott in seiner übergroßen Güte die Jahre der Wanderschaft in zwei Theile und ließ sie 215 Jahre in Chanaan verleben, die restirenden 215 Jahre aber in Ügypten zubringen."

<sup>1)</sup> Gen. 15, 13.

<sup>2)</sup> Die LXX und jene Bäter, welche berselben folgen, darunter unser Epiphanius, beschränken den Ausenthalt der Ifraeliten in Aegypten auf 215 Jahre; denn sie rechnen zu den 400 Jahren des Ausenthaltes in der Fremde und der Bedrischung, von welchen Gen. 15, 13, Erod. 12, 40, Ezech. 4, 5, Act. 7, 6 sprechen, den Ausenthalt der Patriarchen in Canaan (215 Jahre) hinzu. Die Detailrechnung siellt sich dann sch. Der hl. Paulus gibt im Galaterbrief 3, 16. 17 an, daß von der Verheissung (and ris enaryeelas) dis zur Gesetzehung 430 Jahre gezählt seine. Dem Abraham wurde die erste Berheissung eines Sohnes mit 75 Jahren zu Theil; den verheissenen Sohn bekam er mit 100 Jahren, Isaak zeugte 60 Jahre alt den Jakob, Dieser kan 130 Jahre alt nach Aegypten. Rechnet man nun die Jahre

Die Bahl biefer Rabre läßt fich auf folgende Weise berechnen: Abraham gablte bamale 75 Jahre; es find baber vom 75. Jahre bes Abraham bis gur Geburt Ifaats 25 Jahre. Bfaat zeugte ben Satob im Alter von 60 Jahren. gibt ausammen 85 Jahre. Jakob zeugte mit 89 Jahren ben Levi, bas find im Gangen 174 Jahre. Levi zeugte 44 Jahre alt den Raath und im 47. Jahre bes Levi zog Jakob nach Agypten; gibt im Gangen 211 Jahre, wogn noch bie 4 Jahre nach bem Einzuge in Manpten fommen, mas zusammen 215 Jahre gibt. Bon ba an rechnet man weitere 215 Jahre bes Aufenthaltes ber Ifraeliten in Agppten. Raath nun zeugte nach ber Wanderung nach Agppten im 65. Jahre feines Alters ben Bater bes Mofes, Abraham (Amram), baher sind es vom 75. Jahre bes ersten Abraham bis zur Geburt bes zweiten 280 Jahre; feit bem Ginzuge in Agypten aber 65 Jahre. Abraham erzeugte im Alter von 70 Jahren ben Moses, mithin sind es vom älteren Abraham 350 Jahre, seit ber Einwanderung aber 135 Jahre. Moses 30g in feinem breiffigsten Jahre aus Agppten durch bas rothe Meer, was vom alteren Abraham an 380 Jahre, feit ber Einwanderung aber 565 Jahre gibt. Die übrigen 50 Jahre verbrachten sie nach bem Durchzuge burch bas rothe Meer bis zur Ankunft in Balaftina nicht wegen ber Lange bes Weges, fondern wegen der Rampfe und hinderniffe Seitens der auf der Wegstrecke wohnenden Bolkerschaften. Es find baber vom 75. Jahre bes alten Abraham, in welchem ihm die Berheiffung gegeben murde, bis zu Moses und der Unfunft ber Gohne Ifraels in Balaftina 430 Jahre, vom Gin-

von der Verheissung des Segenserbens bis zur Ankunft in Aegypten zusammen, so erbält man 215 Jahre: 25 Jahre von der Berheissung des Isaak bis zur Geburt desselben, 60 Jahre des Lebens Isaaks, da Jakob geboren wird, 130 Jahre des Alters Jakobs, da er nach Aegypten kommt.

<sup>215</sup> Jahre.

treffen in Agypten aber bis zur Unfunft in Balaftina 215 Sabre. 1)

111. Nachdem nun die Inten ohne Lohn burch fo viele Jahre gearbeitet batten, ware ce ba nicht vor Gott und ben Menschen gerecht gewesen, ihnen wenigstens am Ende ihren Lohn zu geben? Gott hanbelte also nicht ungerecht, ba er sein Bolf mit Beute besaden von bort wegführte. Wenn aber Jemand noch Bedenken tragen sollte, ob die Jahre wirklich so zu zählen seien , so möge er die Worte des Moses seibst hören: "Der Aufenthalt der Söhne

1) Mit allen diesen chronologischen Angaben und Aus= rechnungen ist Petau nicht zusrieden. Wir bemerken nur, daß es gegen die ausdrücklichen Angaben der Schrift ist, daß Moses mit 30 Jahren die Israeliten aus Aeghpten gesührt habe, und daß von da dis zum Sinzuge in das gelobte Land 50 Jahre verstossen seine Labellarische Uebersicht dieser fehlerhaften Berechnung des Epiphanius bei; Bon der an Abraham ergangenen Berheiffung bis zur Geburt des Isaat Bon Isaat bis zur Geburt des Jakob 25 Jahre 60 Dis zur Geburt des Levi Bis zur Geburt des Kaath Bis zur Einwanderung in Aegypten Dazu fügt unser Austor zur Kompletirung . 34 Bon der Geburt des Kaath bis zu Amrams Geburt Bis zur Geburt des Moses Bis zum Auszuge aus Aeghpten Bis zum Einzug in's Land der Berheissung 70 30 50

Kann diese Berechnung im Einzelnen nicht befriedigen, so wird es andererseits nicht überstässig sein, zu erinnern, daß nach dem Zeugnisse des hl. Hieronhmus die ganze Sache sehr schwierig und saft undurchdringlich sei: Non enim parva res est et a multis quaesita, nescio an ab aliquo sit inventa. (Ad c. 8.

Zusammen 215

ep, ad Gal.)

Ifraels in Changan und in Ägppten bauerte 430 Jahre."1) Menn mithin bier Gott ber Berr felbst für biefen burchaus gerechten Lohn Sorge trug, wie muß ba nicht jeber Ginmurf pon Seite Derienigen zu nichte merben, die ben beiligen Gott felbft tabeln wollen? Den mahren Gott fann ja Niemand tabeln, und mer es versuchte, ber schleubert ben Bormurf und Tabel nur gegen fich felbft. Gin anderer gang nichtiger Ginwurf, ") ben man vorbringt, burchaus ähnlich bem früheren, ift folgender: Der Gott bes Gefetes ift boch ein portrefflicher Gott, hat er ja doch die Thananäer beraubt, um ihre Wohnplate ben Ifraeliten zu geben. "bie Säufer nämlich, die fie nicht gebaut, und die Del- und Feigen- und Weingarten, Die fie nicht gepflanzt haben." 2) Diesen erwidere ich: D ihr Thoren! Wenn Gott ein Mensch mare, so murbe, mas heute gesprochen und gethan wird, an ihm vorübergeben und nicht in feinen Gebanken haften bleiben. Da aber Gott eben Gott ift und nicht Mensch, vergißt er in seiner strafenden Gerechtigkeit nie und nimmer auf noch so viele Geschlechter hinaus, was gegen ibn gethan und verübt worden ift. Wenn unfere Widersacher bas noch nicht wissen sollten, so will ich es ihnen jett augenscheinlich zeigen.

112. Alle miffen, bag ber gerechte Noe bei ber Gund-

1) Erod. 12, 40.

<sup>2)</sup> So argumentirten immer die Manichäer und Marcioniten gegen die Katholiten. Siehe Spiphan haer. 66 (Manischäer) n. 83; Augustin contra Faust. 1. 22 und besonders Textullian adv. Marcionem 1. 2 c. 20, welcher die don Marcion dorgebrachte Auschaldung gegen Gott, als ob er ungerecht gegen die Aegypter und Chananäer gewesen wäre, juridig zurückweist und das Kapitel in seiner Weise schlagend schließt: "Igitur si bona Hebraeorum causa bona jam et causa, id est mandatum creatoris, qui et Aegyptios gratos secit nescientes et suum populum in tempore expeditionis angusto aliquo solatio tacitae compensationis expunxit."

3) Deut. 6, 11.

fluth allein in ber Welt übrig geblieben ift. Als nun er und feine brei Söhne übrig geblieben waren, fo suchte er in feiner Gerechtigfeit auch feine Söhne gotteefürchtig zu erziehen, bamit fie nicht in dieselben Ubel geriethen wie bie Menschheit in ber Gundfluth, und er zeigte ihnen baber bie Gottesfurcht nicht bloß mit Worten, sonbern forberte auch burch einen Gioldwur von jedem Einzelnen berfelben mobl= wollende Liebe zu ben Brüdern. Er vertheilte gleichsam jum Erben ber Welt von Gott bestimmt feinen brei Gobnen Die ganze Erbe burch bas Loos und wies einem jeden feinen Untheil burch bas Loos an. Dem erstgebornen Sem fiel als Untheil bas Land von Berlien und Battrien bis Indien und bis in das Gebiet ber Rhinofururer zu. Dien liegt in der Mitte zwischen Aghpten und Balaftina gegenüber bem rothen Meere. Cham, ber zweite, befam bas Gebiet von Rhinofurura bis Gabeira gegen Guten gu; Japhet, ber britte Sohn, bas Land von Medien bis Gabeira und bis zu den Rhinofururern gegen Norben.

113. Sem bekam Kinder und Kindeskinder und, sie zersfielen in Folge der Sprachentheilung in verschiedene Sprachen und Stämme und Reiche. Ihre Namen sind: 1) Elimäer, Bäsoner. Lazer, Kossessiner, Gasphener, Palästiner, Inder, Shrer, Araber mit dem Beinamen Kaejaner, Arianer, Masvelier, Hyter, Maguster, Troglodhten, Affhrier, Germanen, Lyder, Mesopotamier, Ebräer, Roelener, Baktrianer, Adiabener, Kamelier, Sarazenen, Schthen, Chionen, Ghmnosophisten, Chalbäer, Barther, Enter, Kordhlener, Massener, Phöniter, Madienäer, Komagener, Dardanier, Elamasener,

<sup>1)</sup> Ebendieselbe Austheilung der Erde unter die Kinder Noe's nimmt Epiphanius haer. 66 n. 83 vor, nur daß er sich dort kürzer saßt. Sachlich gäbe es sehr viel über diese Bölkersgruppirung zu bemerken und verweisen wir der Kürze halber auf Franz Delitsch: Kommentar über die Genesis, 4. Auslage, Leipzig 1872, pag. 238—269. Die Toledoth der Söhne Noah's.

Rredusier, Glamiter, Armenier, Rilifier, Aghpter, Rappaboter, Phonifer, Bontifer, Marmarider, Bioner, Karier, Chalpber, Pfplliter, Lazer, Moffpnofer, Iberier, Phrygier. Cham, bem zweiten unter ben Gobnen bes Dloe, murben an Kintern und Kindeskindern 32 geboren: Die Athiopier, Trogloditer, Aggaer, Gangener, Sabener, Ichthhophagen, Hellaniker, Agypter, Phöniker, Marmarider, Karier, Piblliter, Moffnnöfer, Phrygier, Mafebanier, Rratoner, Gyr= titer, Leptiter, Magneten, Bithynier, Romaden, Lyfier, Ma-riandener, Pamphilier, Moschesibier, Pisibener, Augaläer, Rilifier. Maurusier, Rreter, Magarber, Rumidier, Ophraer, Byzakener, Nasamoner, Bhaßginer, Maziker, Garamer, Getuler, Blemmber, Auxomiter. Diese alle wohnen von Agypten bis zum Ocean. Auch haben sie folgende Inseln inne: Kurfubalopabusa, Gaulos, Ribe, Melita, Kerthra, Mene, Sarbane, Gorthna, Kreta, Klaukos, Thera, Urianos, Ufthpalaa, Chios, Lesbos, Tenedos, Imbros, Jafos, Samos, Ros, Knide, Rifuros, Megiste und Rupros. Dem britten Sohne Japhet endlich wurden bis zur Sprachentheilung an Kindern und Kindeskindern 15 geboren: Die Meder, Garganer, Armenier, Arrheer, Amazonen, Koller, Korzener, Beneagener, Galater, Kappadoker, Papplagonier, Marianbener, Tibarener, Chalyber, Mossynöfer, Rolcher, Melaichener, Sauromaten, Mäoter, Stythen, Taurier, Thrater, Bafterner, Illyrier, Makebonier, Libyer, Bhrygier, Banonier, Uefterer, Benner, Daunier, Japhgier, Ralabrier, Sippiter, Latiner oder Römer, Tyrrhener, Gallier, Kelten, Libhftener, Kampaner, Keltiberer, Gallier, Aguitanier, 3Unrianer, Bafanter, Samier, Kartaner, Lufitanier, Bafaer, Bretbanifer, Stoter, Spanier. 3hre Infeln beiffen: Bretannia, Sifilia, Euboa, Rhodos, Chios, Lesbos, Anthera, Zakunthus, Rephalenia, Ithaka, Kerkyra, Appros. Wenn ber Rame eines Bolfes ober einer Infel boppelt angeführt wurde, nämlich im Antheil bes einen und eines Anderen. fo liegt ber Grund barin, weil entweder sie innerhalb berfelben Grenzen wohnten, oder weil gelegentlich Rolonien entstanden, oder endlich, weil Cham Gebietstheile gewaltsam an sich riß, indem er seinen Bruder Sem übervortheilte und von seinem Antheile ihm wegnahm. Dieß, damit Niemand sich barüber verwundere oder die Sache bezweisle.

114. Da nun alle biefe Bolferichaften von den brei Gobnen Roes abstammten und die ganze Erde in drei Theilen unter Diefe brei Gobne vertheilt murbe, verlangte, wie ich früher icon bemertte, ber Bater von ihnen einen Gib. baf Reiner an dem Antheile des Bruders fich vergreife; und wer die Beftimmung bee Gibes übertrate, follte mit feinem gangen Geschlechte zu Grunde geben. Da nun Baläftina und bie umliegenden Landschaften burch bas Loos bem Gem gugefallen waren, fiel ber gewaltige Chanaan, Chams Sohn, in bas fpatere Palafting ober Judag ein und raubte es. Gott nun war langmuthig und gab ihm Zeit gur Buge, Damit Die Nachkommen Chams in fich gingen und ben Nachfommen Gem's ihren Untheil gurudgaben. Doch jene zeigten feine Reue, und als fie das Mag vollgemacht, rächte Gott, der Gerechte, nach vielen Geschlechtern die Ubertretung bes Gibes. Alfo "mußte bas Mag ber Amorrhaer voll werden." 1) Sem zeugte ben Arpharad. Cham ben Chanaan; Chanaan aber erzeugte nach der gewaltfamen Besitzergreifung ben Amorrhäus und Gergefäus und Pheregaus und Eugus und Arufaus und Aradius und Sidonius. Auf Diese Weise gahlt man Die Geschlechter bis zur Rache bes Sem. Der beraubte Sem erzeugte, wie gesagt, ben Arpharad, Arpharad zeugte ben Kainas, Kainas ben Sala, Sala ben Eber; ba fand ber Thurmban ftatt. Eber zeugte den Bhalet, und damals erfolgte die Theilung ber Erbe und ber Sprachen. Phalet zeugte ben Rhagan, Rhagan den Seruch, Seruch den Nachor, Nachor den Tharre, Tharre ben Abraham, Abraham ben Isaaf, Isaaf ben Jafob mit bem Beinamen Ifrael, von dem die Ifraeliten ben Namen haben; Jafob zeugte ben Judas, Judas ben Phares,

<sup>1)</sup> Gen. 5, 16.

Phares ten Esrom, Esrom ben Aram, Aram ben Aminabab, Aminadab ben Naaffon und ben Salmon. 1) Dieß ift die Geschlechtöfolge von Sem. Da also Diese von ben Söhnen Chams Unrecht erlitten hatten und ihres eigenen Gebietes beraubt worden waren, rächte sie Gott, indem er die Nachkommen Chanaans vertilgte gemäß ihrem Eide; und so nahmen die Nachkommen Sems ihr Eigenthum wieder an sich. Kein Unrecht hat also Gott begangen, indem er vielmehr jedem Theile das ihm Gebührende gab: denn "Gott läßt seiner nicht spotten," 1) wie ich oben bemerkt habe.

115. Da Gott beim Auszuge ber Ifraeliten Die Spnagoge fich verbinden wollte, sprach er zu Moses: "Löse bie Schube von beinen Füßen!"3) Wer nämlich zu einem Babe gelangen will, muß zuerft bie Schuhe ablegen. Db= gleich nun schon lange Zeit verfloffen und "Jeglicher auf feinem Wege abgeirrt mar" 4) und auch die Synagoge felbit in ihren Übeln verharrte, ließ Gott noch nicht bas Bab ber Wiedergeburt erscheinen, sondern schob es noch auf viele Jahre hinaus auf und eröffnete erst später in feiner Rirche Dief heiligste Taufbab. Dem Mofes also befahl er. Die Schuhe zu lofen, bem Bropheten nahm er ben Mantel ab. bem Jeremias ließ er allein ben Burtel. 5\ Bei Johannes warf er alle Kleidung ber Welt meg und bekleidete ihn mit einem Gewande aus Rameelhaaren. 6) Endlich an dem Erlöfer und feinen Schülern nahm er alles weltliche Wefen hinweg; benn von oben, vom Simmel herab, bekleibete er fie nach ber Reinigung durch das Waffer mit dem Gemande des Feners und des heiligen Geiftes. Obwohl aber die Ifraeliten feinen Borgug faben, erkannten fie boch nicht. baß er Gott sei, weßhalb benn auch schon ber Prophet mit

<sup>1)</sup> Naasson war der Bater, nicht aber der Bruder des Salmon.

<sup>2)</sup> Gal. 6, 7. — 3) Erob. 3, 5. — 4) I. 53, 6. — 5) Jerem. Kap. 13. — 6) Matth. 3, 4.

ernsten Borwürfen über sie Hagte wegen ter Berachtung, bie sie dem Erlöser bereiten würden: "Also vergeltet ihr dem Berrn, o thörichtes, o herzloses Bolt!"1) Sie erfannten nicht, daß er es mar, mit bem im Anfange der Bater zu Rathe ging, fprechend: "Laffet uns ben Menschen machen nach unferem Bilbe und Gleichniffe!" Die Borte "Laffet uns machen" bezeichnen nicht die Einzahl, sondern es berieth fich eben ber Bater mit bem Sohne und bem beiligen Beifte. Denn "durch das Wort des herrn find die himmel gefestiget worden und durch den Geist seines Mundes all' ihre Macht". 8) Auch verstanden sie nicht, menn es in bemfelben Buche beißt: "Feuer ließ regnen ber Berr (nämlich Der, welcher zu Abraham gefommen) vom himmel berab von dem Berrn"4) (nämlich von Dem, ber ihn gefandt hatte). Nicht erfannten fie, baß er fie aus Agupten befreit, nicht verstanden sie das prophetische Wort: "Und du Bethlehem bist nicht die geringste." 5) Wie konnte man denn eine Stadt "die geringste" nennen, welche Den umschloß, den Simmel und Erde nicht zu faffen vermogen? Cbenfo wenig begriffen lie, mas es bedeute: "Aus dir wird hervorgeben der Führer." Wer ift nun Der. Der aus Bethlebem bervorgeht? Es ift ein Menich. Die fommt es nun, bag er Gott genannt mirb?

116. Unsere Gegner bringt gerade das in große Berwirrung, daß Gott und Mensch zugleich sein soll. Aber es heißt ja doch in obigem Buche: "Sein Ausgang ist vom Anbeginn seit Erschaffung der Belt." Das kann nimmermehr von einem Menschen gelten, sondern nur von Gott. Auch erinnern sie sich da nicht des Wortes: "Sieh', eine Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und man wird seinen Namen Emanuel nennen." 6) Dieses: "Man wird nennen" bezieht sich nämlich auf die Sitte frommer

<sup>1)</sup> Dent. 32, 6. — 2) Gen. 1, 26. — 3) Pj. 32, 6. — 4) Gen. 19, 24. — 5) Mich. 5, 2. — 6) Jj. 7, 14

und gläubiger Göhne ber Rirche; tenn auf die Frage ber gottesmörberischen Juben Betreffe bes Erlofere, wie man boch an einen Gefreuzigten glauben könne. bort man von ben Gläubigen die Antwort: Er, ber von euch gefreuzigt worten ift, ift Gott mit uns. Auch Davide Zeugniß boren fie nicht und versteben nicht bie Ehrfurcht vor Demienigen. von welchem Jener, ba er mit beiligem Schauer Die gutunftige Beilsanstalt bes Berrn ichaute, ausrief: "Es iprach ber Berr zu meinem Berrn: Sete bich zu meiner Rechten" 1) u. f. w. Der alte Sabbat ift also vergangen, und ber mabre Sabbat wird bei uns gepredigt; aufgehört hat die frühere Beschneidung, welche nur einen fehr kleinen Körpertheil befchnitt, und in Rraft ift bafür jene himmlische Beschneibung getreten, welche ben gangen Rorver trifft. Denn bas Baffer und die heilige Unrufung betrifft nicht nur ein Glied bes Menschen, sondern reiniget und beschneidet ben ganzen Leib Des Menschen und befreit ihn von allen Ubeln. Alle biefe Geheimnisse aber sind der beiligen Kirche anvertraut morten. Und doch erhoben sich wider sie gewaltige Feinde, Die fich ihre Sausgenoffen nennen, obgleich fie nicht bem mabren Glauben der Apostel angeboren. Denn "wenn sie aus ihnen gemefen maren, maren fie auch bei ihnen verblieben". 3) Da fie aber unächte Sohne und Mischlinge find, folgen fie wiederum ber bofen Begierbe nach bem Wohlgeruche ber Fische und Feigen Aegyptens, indem sie fort und fort ben Sohn Gottes läftern. Sieher geboren die Ariomaniten, Die wir schon oben gebrandmartt haben, ebenso bie Sabellier, welche eigentlich gang und gar bie Erifteng bes Gobnes und bes heiligen Beiftes leugnen, indem fie fagen, daß ber Sohn felbst ber Bater sei und ber Bater felbst ber Gobn und ber beilige Beift felbst ber Bater, fo bag baber meber ber Gobn noch der beilige Beift eriftiren: und badurch haben sie fich als eine Urt Juden und Gottesmörder gezeigt. Die Ariomaniten aber sind unter allen die gottlosesten, ba fie es

<sup>1)</sup> Bj. 109, 1. — 2) I. 3oh. 2, 29.

wagen, ben Sohn vom Wesen des Baters zu trennen und zu unterscheiden und den Sohn nicht für würdig zu erstären der gleichen Shre mit dem Bater, und da sie beshaupten, daß er nicht aus der Substanz des Baters gezeugt sei. Undere sind gleichsam deren Sprößlinge und, erst unlängst entstanden, in denselben mit inbezriffen. Da sie den heiligen Geist lästern, so möchte ich sie vielmehr den Juden beizählen, mit den Sadduzäern und Samaritanern und anderen ruhmlosen Todten und Ungläubigen auf gleiche Linie stellen.

117. Um aber nicht die Zeugnisse gegen biese Menfchen mit Tinte und Papier zu weit auszudehnen, und um ben Lefern badurch nicht läftig zu fallen, foll ben Cabelli= anern, abgesehen von ben anderen Beugniffen, bas Beugnif am Jordan genügen, von dem ich schon oben Ermähnung gemacht habe. Der Sohn ging ja in Wahrheit an den Jor-Dan, er, ber menschgewordene Gott, ber, ohne fein Wefen gu ändern, Fleisch angenommen hat, ber ohne ben Samen eines Mannes aus ber beiligen Jungfrau in ber Rraft bes beiligen Beiftes feinen Leib genommen, b. h. eine volltom= men menschliche Natur, bestehend aus Seele und Leib. tam alfo zu Johannes an ben Jordan Gott und Menich. da einer und berfelbe Gobn Gottes. Chriftus und Berr ift. Der Bater aber rief vom himmel berab zum Zeugnisse für feinen an ben Jorban gefommenen Gobn: "Diefer ift mein geliebter Sohn." 1) Der beilige Geift aber tam in Geftalt einer Taube über ihn berab, nachdem er in's Waffer getreten mar. um bieg Baffer rein zu ertlaren für Diejenigen, melde auf ben Namen bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Beiftes getauft werden follten. Für die Arianer bagegen foll nebst bem bereits Gefagten folgendes Wort bes Sohnes genügen: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir." Damit zeigte er ja feine Wefensgleich=

<sup>1)</sup> Matth. 3, 17. — 2) Joh. 14, 10.

heit mit dem Bater und seine vollbürtige Sobnschaft. Den Abkömmlingen der Arianer aber, die den Geift lästern, geleten jene zwei Zeugnisse, die wir oben bereits angeführt haben; das eine von Daniel') lautet: Sidrach, Misaf und Abbenago sordern im Feuerosen die ganze Schöpfung Gotetes zugleich mit sich selbst zum Lobe und Preise Gottes heraus, ausrusend: "Bohpreiset den Hern, alle Werte des hern!" und dann zählen sie auf die Himmel und die Engel, den Mond und die Sterne und die Mächte, die Erde und das Meer und Alles in ihnen. Doch nirgends zählen sie den Sohn und den hl. Geist unter die geschaffenen Dinge, Die Seraphim aber preisen die Dreieinigkeit, indem sie nicht einmal, nicht zweis oder vielmal, sondern dreimal ihr "Heilig") sprechen.

118. Ferner bienen gur Wiberlegung Betrus, ber ben Ananias und feine Umgebung tabelte mit ben Worten: "Ihr habt ben beiligen Geift versucht" 3) und gleich hinzufügt: "Nicht einen Menschen habt ihr belogen, sondern Gott." Go fpricht ber Upoftel, weil er weiß, bag ber beilige Beift bem Wefen nach nicht verschieden ift von Gott. indem es ja beifit: "Er durchforscht felbst die Tiefen ber Gottheit." Denn was nicht aus bem Wesen Gottes ift. fann unmöglich die Tiefen der Gottheit durchforschen. Wir wiffen alfo, daß ber Bater ber Bater, ber Gobn ber Gobn. ber beilige Beift ber beilige Beift ift, alfo Dreiheit in ber Einheit. Denn eins find ber Bater, ber Sohn und ber beilige Beift, eine ift ihr Befen, eine ihre Berrichaft, eine ihr Bille: eine Kirche, "eine Taufe, ein Glaube." 5) Deghalb follen endlich Jene aufhören mit ihren gafterungen gegen die beilige Jungfrau, Die feufche Braut Chrifti. bas ift gegen unsere Mutter, Die Kirche, beren Kinder von

1) Im britten Kapitel.

<sup>2)</sup> If. c. 6. — 3) Apostelg. c. 5. — 4) I. Kor. 2, 10. — 5) Ephes. 4, 5.

ihren Bätern, das ist den heiligen Aposteln, den Glauben erhalten haben, um ihn zu bewahren, zugleich aber auch, um ihn ihren Kindern zu übergeben und zu verfünden. Bemühet euch darum, theuerste Brüder, auch selbst zu den treuen Söhnen der Kirche zu gehören, und übergebet auch euren Kindern diese Lehre. Mit diesen und ähnlichen Worten, entnommen den heiligen Büchern, bestärfet euch selbst und hört nicht auf, auch eure Zuhörer zu besehren, zu führen, zu unterrichten; ihr, die ihr den rechten Glauben habet, lasset nicht ab, diesen heiligen Glauben der katholischen Kirche, sowie ihn die heilige und einzige Jungfrau des Herrn von den heiligen Aposteln des Herrn überkommen, zu bewahren. Ebenso machet es auch mit jedem Einzelnen der Katechumenen, die dem heiligen Tausbade sich unterziehen wollen. Und nicht nur sollt ihr euren Söhnen im Herrn im Allgemeinen nur predigen, daß sie glauben sollen, sondern sie auch die Glaubenssormel ausdrücklich sprechen lehren, welche die uns und euch gemeinsame Mutter aufgestellt hat.

119. Wir glauben 1) an einen Gott, ben allmächtigen Bater, Schöpfer himmels und ber Erbe, aller fichtbaren

<sup>1)</sup> Auffallend ist die Ähnlichkeit des folgenden Symbolums mit dem des zweiten allgemeinen Concils von Konstantinopel 381, obwohl der Anker schon 374 vollendet worden ist. Das hat Tillemont veranlaßt (Mem. t. 9. p. 222 Art. 78 St. Grégoire de Naz., weil Martus Eugenifus diesen Gregor von Nazianz das Symbolum der zweiten Synode abfassen läßt), die sehr wahrscheinliche Hypothese aufzustellen, es sei das Symbolum der zweiten allgemeinen Synode ichon wenigstens ein Decennium vor dem zweiten allgemeinen Concil in tirchlichem Gebrauche gewesen, und das Concil habe nicht eigentlich ein neues Symbolum aufgestellt, sondern nur ein dereits übliches recipirt und an einzelnen Stellen verändert, namentlich ins Kürzere gezogen, wie die Bergleichung des Textes dei Epiphanius mit dem wirflichen Symbolum der zweiten allgemeinen Shnode lehre. Rem. Ceillier, dist. des auteurs sacrés t. 5. p. 646, und Hese. Conciliengeschiche, zweite Auslage, Freiburg 1875, Bd. 2 S. 10,

und unsichtbaren Dinge; und an einen Beren Jesus Chriftus, ben eingebornen Sohn Gottes, gezeugt aus bem Bater von Ewigfeit her, b. h. aus bem Wefen bes Baters, Licht vom Lichte, mahrer Gott vom mahren Gott, gezeugt und nicht geschaffen, gleicher Befenbeit mit bem Bater, burch welchen Alles geworben, was im himmel und was auf Erben ift; ber wegen bes Menschen und wegen unseres Beiles berabtam vom himmel und Fleisch annahm vom heiligen Beifte aus Maria ber Junafrau und Mensch geworben ift. Er ift gefreuzigt worden für une unter Bontine Bilatue, hat gelitten und ift begraben worben. Er ift auferstanden am britten Tage nach ber Schrift und aufgefahren in ben Simmel, er fitet zur Rechten bes Baters und wird wieber= tommen in der Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und

stimmen bei. Zum Bergleiche lassen wir das Symbolum der zweiten allgemeinen Synode folgen:

"Bir glauben an einen Gott, ben allmächtigen Bater, ben Schöpfer Simmels und ber Erbe, aller fichtbaren und unficht= baren Dinge. Und an einen herrn Jefus Chriftus, ben eingebornen Cohn Gottes, gezeugt aus bem Bater bor allen Zeiten, Licht aus Licht, wahrer Gott aus bem wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, gleichen Wesens mit bem Bater, burch welchen Alles geschaffen , ber wegen uns Menschen und wegen unferes Seiles herabtam aus ben himmeln und Fleisch annahm aus bem hl. Beift und aus Maria ber Jungfrau, und Mensch geworden ift, gekreuzigt wurde um unfertwillen unter Pontius Pilatus, und gelitten hat, und begraben wurde, und auferstand am britten Tage gemäß der hl. Schrift, und gurudtehrte in die himmel, und fich feste gur Rechten bes Baters, und wiederkommt mit Berrlichkeit, ju richten die Lebendigen und die Todten, bessen Reich fein Ende nehmen wird. Und an den heiligen Geift, welcher herrscht und lebendig macht, ber aus dem Bater ausgeht, der zugleich mit dem Bater und dem Sohne verehrt und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. An eine heitige, katholische und apostolische Kirche. Wir betennen eine Tause zur Bergebung der Sünde. Wir erwarten eine Auserstehung der Todten und das leben der gufünftigen Belt. Amen."

vie Tobten, und seines Reiches wird kein Ende sein. Wir glauben an den heiligen Geift, den Herrn und Lebendigmacher, der vom Bater ausgebt, der mit dem Bater und dem Sohne zugleich angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Wir glauben an die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche, wir bekennen eine Taufe zur Nachlassung der Sünden, wir erwarten eine Auferstehung der Todten und das Leben der zukünstigen Welt. Amen. Zene aber, welche behaupten, es sei eine Zeit gewesen, wo der Sohn nicht war, und bevor er gezeugt worden, sei er nicht gewesen, oder er sei das dem Nichts geworden oder auß einer andern Substanz oder Wesenheit, und welche sagen, daß der Sohn Gottes wandelbar oder veränderlich sei, Diese belegt die katholische und apostolische Kirche mit dem Banne. Dieser Glaube wurde von den heiligen Aposteln und in der Kirche, als der heiligen Stadt Gottes, von allen versammelten heiligen Bischöfen, 310 an der Zahl, gegeben.

120. Da jedoch in unserem Zeitalter eine häreste nach der anderen auftaucht, befonders seit der Zeit der Kaiser Valentinian und Balens, seit welchen 10 Jahre verstossen sind, und seit der Zeit des Gratian, was jest das sechste Jahr ist, das neunzigste aber seit dem Tyrannen Diokletian; so erkläret und befehlet ihr und wir und alle rechtgläubigen Vischöfe, kurz die ganze, beilige, katholische Kirche, gegenüber den aufgetauchten Häresten und in Übereinstimmung mit der früher angeführten Glaubensformel jener heiligen Väter besonders sür Die, welche dem heiligen Tausbade sich unterziehen wollen, daß sie folgendes Bekenntniß glauben und sprechen sollen:

Wir glauben an einen Gott, ben allmächtigen Bater, ben Schöpfer aller unsichtbaren und sichtbaren Dinge, und an einen Herrn Jesus Christus, ben Sohn Gott, gezeugt von Gott dem Bater, den Eingebornen, d. h. aus dem Wesen des Baters, Gott von Gott, Licht vom Lichte, wahrer

15\*

Gott vom mahren Gott, gezeugt und nicht geschaffen, gleichen Wesens mit dem Bater, durch den Ales gemacht ist, was im himmel und auf Erden ist, Sichtbares und Unsicht= bares, ber wegen uns Menschen und wegen unseres Beiles berabgestiegen ift und Fleisch geworden ift, b. h. volltommen geboren murbe aus ber beiligen allzeit jungfräulichen Maria burch ben beiligen Geift; ber Mensch geworben ift b. h. Die vollkommen menschliche Natur angenommen bat, namlich Seele und Leib und Alles, mas zum Menschen gebort. bie Gunde ausgenommen, und zwar ohne Samen eines Mannes und nicht in einem Menschen gleichsam mohnend. fondern der in sich selbst bas Fleisch einbildete zu einer beiligen Einheit; nicht in der Beife, wie er die Bropheten in= spirirte und in ihnen sprach und wirkte, sondern indem er vollkommen Mensch wurde. Denn "bas Wort ift Fleisch geworben", ohne bag es einer Beranberung fich unterzog noch feine Gottheit in die Menschbeit verfehrte. sonbern biese vielmehr mit feiner einen heiligen Bolltommenheit und Gottheit vereinigte. Denn ein Berr Jesus Chriftus ift und nicht zwei; er ift Gott, er ift Berr, er ift Ronig. Er bat im Fleische gelitten und ift auferstanden und aufgefahren in ben Simmel mit feinem Leibe und fitet in ber Berrlichkeit gur Rechten bes Baters und wird fommen mit bemfelben Leibe in ber Berrlichkeit zu richten bie Lebendigen und bie Tobten, und feines Reiches wird fein Enbe fein. Wir glauben auch an ben beiligen Beift, ber gefprochen hat im Befete und gepredigt hat in ben Propheten und berabgeftiegen ift in ben Jordan, ber in ben Aposteln gesprochen hat und in ben Gläubigen wohnet. In ber Beife glauben mir an ihn, daß er ift ber beilige Beift, ber Beift Gottes, ber volltommene Beift, ber Tröfter, nicht geschaffen, ausgehend vom Bater und empfangend vom Sohne. Wir glauben auch an eine einige, beilige, tatholische und apostolische Rirche und eine Taufe gur Bergebung ber Gunben, an eine Auferstehung ber Tobten, ein gerechtes Bericht für Geelen und Leiber. ein himmlisches Reich und an ein emiges Leben. Jene aber.

welche behaupten, daß es eine Zeit gegeben habe, wo ber Sohn ober ber beilige Geift nicht mar, ober baf er aus Nichts geworden fei oder aus einer anderen Natur ober Wefenheit, sowie Jene, welche fagen, ber Sohn Gottes ober ber bl. Geift seien veranderlich oder manbelbar. Diese beleat Die fatholische und apostolische Rirche, eure und unsere Mutter, mit bem Banne. Chenfo bannen mir Jene, melde bie Auferstehung ber Tobten nicht befennen, sowie alle Barefien, Die nicht mit Diefem beiligen Glauben übereinftimmen. Wir hoffen, bag ihr und alle unfere Gohne, Beliebtefte, bie ihr also glaubt und bie aus biesem Glauben entspringenden Bebote erfüllet, für uns immerfort beten werbet, auf daß wir Untheil haben an demfelben Glauben und an ben Geboten beffelben. Betet für uns ihr und Jeber, ber biefen Glauben bekennt und bie Gebote bes Berrn bewahrt in Chrifto Jefu, unserem Berrn, durch welchen und mit welchem Ehre fei bem Bater mit bem beiligen Geifte in alle Emigfeit. Amen.

So habe ich benn, geliebteste Brüder, obgleich meiner schwachen und unzulänglichen Kraft mir bewußt, in Folge Euerer freundlichen und aufrichtigen Aufforderung mich zu diesem Werke entschlossen, welches weit über meine Kräfte und mein Vermögen hinausgebt, daß ich wohl dazu eines besonderen Beistandes bedurfte. Aber Das weiß ja alles, der im himmel, der getreu ist. Übrigens sei "der Friede mit Allen, die nach dieser Richtschnur (des wahren und recheten Glaubens) wandeln, und über das haus Israel". 1) Grüßet alle die Peiligen im Herrn; es grüßen euch die Diener des Herrn, besonders ich Anatolius, der ich dieses Buch, welches der Anser beißt, geschrieben habe, und ich wünsche, daß es euch im Herrn wohl ergehe.

<sup>1)</sup> Gal. 6, 16.



### Des heiligen

# Epiphanins,

Erzbischofs bon Salamis und Kirchenlehrers,

Schrift:

"Auszug aus dem Banarium."





## Einleitung.

Die Stärke bes heiligen Spipkanius liegt in der Bekämpfung der Häresse, und sein Hauptwerk, zugleich das
häresiologische Hauptwerk des Alterthums, ist das "Panarion",
in welchem er ein Gegengift gegen alle Häresien vom Anfang der Welt dis auf seine Zeit reichen wollte. Dieses
Werk, an welchem er drei Jahre (374—377) mit staunenswerthem Eifer und unermüdlichem Sammelsleiße arbeitete,
würde aber bei seiner fast ungebührlichen Breite 1) den Zweck
nicht erreicht haben; darum sah sich unser Kirchenvater veranlast, einen Auszug zu liesern, der leichter zugänglich und
eher zu bewältigen wäre. So entstand die Anakephalaiosis,
der kurze Auszug aus den Banarien, welchen wir nun kurz
einleiten und dann zum ersten Male im deutschen Gewande
vorstellen werden.

Wie das Panarion beginnt auch der Auszug mit dem an die Archimandriten Akafios und Paulus gerichteten Antwortschreiben, in welchem unser Auctor auseinandersetzt, daß er nur ungern ihrer und anderweitiger Aufforderung folgend an dieses Werk sich gemacht, dessen Benennung,

<sup>1)</sup> über 1100 Seiten Fol. in der Ausgabe bes Betavius.

Zwed und Sintheilung angegeben und erklärt wird. Daran schließt sich eine Abhandlung über die Menschwerdung Jesu Christi, wörtlich aus dem Schlusse des ersten Abschnittes vom ersten Buche der Panarien berübergenommen. Dann folgt die Aufgählung der achtzig Häresien, deren Irrsehren und verkehrte Meinungen kurz angegeben werden, ohne daß aber die ungemein weite und umständliche Widerlegung aus den Banarien angesügt wird. Die Anakephalaiosis schließt mit einer kurzen Auseinandersetzung des Glaubensbekenntnisses, welche aus dem 25 Abschnitte zählenden Abschlusse Panarien: Tivropos ädnoried könge konden kerübergenommen ist.

Anlangend ben Kern unseres Werkes, die achtzig häresien, müssen wir sowohl ben Begriff von häresie, wie er Epiphanius vorschwebte, als auch die von unserem Kirchenvater betonte Zahl achtzig bemerkenswerth sinden. Epiphanius nimmt den Begriff häresie in des Wortes weitester Bedeutung, als jedwelche Abweichung von der Wahrbeit, so daß er uns auch von zwanzig vorchristlichen häresien zu berichten weiß. Damit stand er übrigens in der alten Kirche nicht allein da. 1) Daß Epiphanius absichtlich achtzig häresien vom Ansange der Belt die zu seiner Zeit zählte, erhellt schon daraus, daß er zu wiederholten Malen das Ganze und seine Theilbegriffe in einer und berselben Linie fortzählte. So gibt er den Indaismus als besondere Häresie (haer. 4) an, zählt dann alle Sesten des Judaismus auf und rechnet der Reihe nach (haer. 14—20) weiter. Es unterliegt gar keinem Zweisel, das unser Häresiolog diese seine Zählung mit Rücksicht auf das hohe Lied gemacht

<sup>1)</sup> Bgl. Apostelgeschichte 5, 17; 15, 5; 23, 5; Origenes contra Celsum lib. 5. n. 61; bie Aussührungen bes heiligen Augustinus, ep. 222. n. 2, sowie Ebenbesselben praesat, libri de haer. tom. VIII. p. 3-4; Hieronym. Comment. in ep. ad Tit. c. 3 v. 10. 11 (tom. VII. p. 737-38).

hat, in welchem 6. 7. 8 von "achtzig Nebenfrauen" die Rebe ist, während nur "eine meine Taube, meine Makellose ist", was das Berhältniß der katholischen Kirche und der Häresien zu Gott darstellt. Die Anordnung der Sekten weicht im Auszuge in Etwas von der Ordnung im Panazion ab. Diese Abweichung erstreckt sich nur auf die vorschristlichen Sekten. Wir lassen hier eine Gegenüberstellung derfelben aus beiden Werken folgen.

3m Banarion: Inder Anakephalaiofis: 1. Barbarismus Barharismus 2. Stothismus Stuthismus 3. Bellenismus Kellenismus 4. Judaismus Ludaismus 5. Stoifer Samaritismus 6. Platonifer Phthagoreer Hellenismus 7. Pythagoreer Blatonifer Hellenismus 8. Epitureer Stoifer 9. Samariten Epifureer 10. Effener Gorthener 11. Gebuäer Sebuäer Samaritismus 12. Gorthener Effener 13. Dositheer Dofitheer 14. Saddufäer Schriftgelehrte 15. Schriftgelehrte Bharifäer. 16. Pharifäer Sabbutäer 17. Hemerobaptisten) Judaismus hemerobaptiften) Judaismus 18. Nazaräer Difäer 19. Offener Mazaräer 20. Berodianer Berodianer

Über die Quellen tes Spiphanius (Justin d. Mart., Frenäus, Hippolytus) und über sein Berhältniß zu den häresiologischen Werken des Philastrius, Pseudo-Origenes, Theodoret 2c. siehe Dr. Nichard Albert Lipsius, Zur Quellenskritt des Epiphanios. Wien, bei Braumüller 1865; vgl. auch Langen, Johannes von Damaskus, S. 53 ff.

#### Auszug aus dem Panarium.

Da 1) wir in unserem Buche bie Namen aller Barefien aufzählen, ihr gottloses Treiben als verderbenbringendes Gift barftellen, zugleich aber auch bie Begenmittel angeben werden, Die ben von ihrem Biffe Bermundeten zum Beile, ben der Befahr Ausgesetten aber zum Schute und zur Bermahrung fein können, fo durften mir es mohl paffend Banarion nennen, b. i. Beiltäften, zur Beilung Derjenigen, welche bon dem Schlangenbiffe ber Barefie vermundet morben find. Es besteht bas Buch aus brei Theilen und ums faßt achtzig Barefien, welche eben giftigen Schlangen und reiffenden Thieren vergleichbar find. Daran anschliefend wird sodann gehandelt von ber Grundfeste ber Wahrheit. der beiligen Lehre und der Glaubensformel, endlich wird Die Braut Chrifti, das ift die beilige Rirche, abgehandelt. Obgleich nämlich die Kirche schon vom Unfange ber Welt an existirt, so ift fie boch erft im Laufe ber Beit burch Die Untunft Jesu Chrifti vor allen aufgeführten (driftlichen) Setten geoffenbart und verbreitet worden, weghalb wir fie auch in einem turgen Überblick nach ber Lehre Chrifti (vor ben driftlichen Barefien) barftellen. Nachbem wir bann alle jene gottlofen Setten auseinanbergefett und erflart

<sup>1)</sup> Mit Hinweglaffung des Grußes gibt hier Epiphanius fein Antwortschreiben an Afakius und Paulus, wie es dem Panarion vorausgeschickt ist.

baben, so haben wir die Lehre von der Kirche nach dem Berichte der Apostel noch einmal klar und deutlich gewissermaßen in einem kurzen Umrisse dargestellt, damit so schließ-lich die Serzen Derer, welche die mühsame und verdrieß-lich die Gerzen Derer, welche die mühsame und verdrieß-liche Arbeit, alle Häresten mit uns zu durchwandern, auf sich genommen haben, sich ergögen und erfrischen können. Nunmehr möchte ich euch alle, ehrbare Leser, gebeten haben, daß ihr den Eingang und die darauf solgende Auseinanderstehung der Häresten, das Bekenntniß und die Lehre der Wahrheit, endlich den Glauben der heiligen und katholischen Kirche mit uns durchnehmen inöget.

Es wird also die gange Materie in brei Buchern abgehandelt: Diese brei Bücher find wieder in sieben Abschnitte getheilt; beren jeder eine gewiffe Anzahl von Retereien und Spaltungen in fich begreift, Die alle aufammen achtzig auß= machen. Die Namen und Bezeichnungen bafur find folgende: Barbarismus, Sththismus, Bellenismus, Judais= mus, Samaritismus. Bon biefen find hernach bie anderen (vorchriftlichen) Getten entstanden. Go floßen aus dem Barbarismus und aus ber ffpthischen Irrlehre vor Chrifti Geburt: Die Bythagoreer ober Beripatetiter, Die Blatonifer, Die Stoiker und Die Epikureer. Die famaritische Sekte, welche sich aus bem Jupenthume berschrieb. batte wieder vier Nebenlinien: Die Gorthener, Die Sebuaer. Die Effener und Die Dositheer. Es folgt ber Judaismus, Der von Abrabam ber seinen eigenen Charafter batte, burch bas Gefet bes Monfes weiter ausgebildet murbe und von dem Könige David nach Juda, bem Sohne bes Jakob ober Ifrael, ben Namen Judaismus erhielt. Bon Diefem gingen folgende fieben Gekten bervor: bie Gekte ber Schriftgelehrten, ber Pharifäer, ber Sabbufäer, ber Demerobaptifien, ber Offaer, ber Naffaräer und ber Gerobianer.

Nach allen biesen Sekten geschah endlich die Menschwerdung Jesu Christi zum Heile für den ganzen Erdenkreis, und mit derselben die Lehre des Evangeliums und die Predigt vom himmelreiche. Und diese ist die einzige Duelle bes Beiles und ber mabre Glaube ber bl. katholischen und apostolischen Kirche. Von bieser Kirche aber haben sich alle folgenden Seften getrennt, welche nur ben Ramen Chrifti führen, ohne fich an feine achte Lebre zu halten. Es find folgende: Simonianer, Menandriner, Saturnilianer, Bafi= libianer. Nifolaiten, Gnoftifer, welche auch Strativtifer, Phibioniten, Roddianer, Borborianer, Sofratiten, Batchaer beiffen, Karpofratiten, Kerinthianer ober Merinthianer, Ragiraer, Cbionaer, Balentiner, Setundianer, gu melden auch Spiphanes und Isidorus geboren, Btolemaer, Mar-tosier, Kolorbasier, Herakleoniten, Ophiten, Kaianer, Sethianer, Archontifer, Kerdonianer, Martioner, Lukianisten, Apelleianer, Geverianer, Tatianer, Entratiten, Rataphryger ober Montanisten, auch Tastobrugiten, Bevuzianer, welche auch Bristillianer ober Quintilianer heisten, wozu auch bie Artothriten gehören, Teffarestaidefatiten (Quatuorbeci-maner), welche Oftern immer am felben Tage bes Jahres feiern, Aloger, welche bas Evangelium und die Offenbarung bes heiligen Johannes verwerfen, Abamianer, Samphäer oder Belfefaer, Theodotianer, Meldifedefianer, Bardefia-niften, Noetianer, Balefier, Katharer ober Novatianer, Angelifer. Apostoliker ober Apotaktifer. Sabellianer, Die schändlichen Origener, Origenisten, fo genannt von Origenes Abamantius, Die Anhänger bes Paul von Samosata, Manichaer ober Atuaniten, hierakiten, Meletianer, welche Die Spaltung in Ughvten verurfachten, Ariomaniten, Audianer, Bhotinianer, Markellianer, Semiarianer, Bueumato. machen, welche ben beiligen Beift Bottes laftern, Merianer, Aetianer ober Anomöer, zu benen Eunomius gehört, Dimiäriten, welche bie volltommene Menschwerdung Chrifti leugnen und auch Apollinariften beiffen, Antibitomarianiten, welche meinen, Maria, Die immermährende Jungfrau, habe nach Chrifti Geburt mit Joseph ehelichen Umgang gepflogen, Rollyridianer, weil sie zu Chren berselben Jungfrau Maria einen Ruchen (Rollyris) opfern, fo genannt, Maffalianer, zu benen auch die beidnischen Marthrianer, die Guphemiten und bie Satanianer geboren.

Nunmehr will ich bie Aufzählung ber Baresien nochmale aufnehmen, Die Barefien auf Die einzelnen Bucher vertheilen und in einer furgen Uberficht zeigen, wie viele bon tiefen Barefien im erften, wie viele im zweiten und im dritten enthalten find. Ebenso werde ich bervorheben, wie viele Saresien jedem Abschnitte ber einzelnen Bucher augetheilt find. Im ersten Buche sind brei Abschnitte und werben 46 Härefien namentlich angeführt, nämlich: der Barba-rismus, Stythismus, Hellenismus, Judaismus und Samaritismus. Im zweiten Buche find zwei Abschnitte und breiundzwanzig Barefien, im dritten Buche zwei Abschnitte mit eilf Barefien enthalten. Im ersten Abschnitte bes ersten Buches werden also zwanzig Saresien aufgeführt: ber Barbarismus, ber Stythismus, ber Bellenismus, ber Judaismus. Die Belleniften theilen fich in folgende Rlaffen: Buthagoreer ober Beripatetifer, Blatonifer, Stoifer, Epifureer. Der Samaritismus floß aus bem Judaismus und theilt fich folgendermaßen: Gorthener, Gebuaer, Effener. Dofitheer. Bon ben Juden gibt es fieben Barefien: Schriftgelehrte, Bharifaet, Saddutaer, Bemerobaptiften, Offaer. Nafaraer, Berodianer. 3m zweiten Abschnitte bes erften Buches kommen breigehn Baresien vor: Die Simonianer, Menanbriner, Saturnilianer, Bafilibianer, Rifolaiten, Onoftifer, welche auch Stratiotiker, Phibioniten, Gekundinianer, Sofratiten, Zakchäer genannt werden, Karpofratiten, Kerin-thianer oder Merinthianer, Nazaraer, Sbionaer, Balentiner, Sekundianer, zu welchen auch Epiphanes und Ifidorus gehören, Ptolemäer. 3m britten Abschnitte bes erften Buches find breigehn Garefien aufgenommen: Martofier, Rolorbafier, Berakleoniten, Ophiten, Raianer, Gethianer, Archantifer, Rerbonianer, Markioner, Lufianisten, Avellianer, Severianer, Tatianer. So viel enthalten die brei Ab-Schnitte bes erften Buches. Das zweite Buch enthält zwei Abschnitte, von benen ber erfte (wenn wir alle Abschnitte aufammennehmen, ift's ber vierte) folgende achtzehn Barefien enthält: Enfratiten, Rataphryger, welche auch Montaniften und Tastobrugiten beiffen. Bepuzianer ober Quintilianer,

zu benen auch die Artotpriten geboren. Teffaresfaibefatiten. melde bas Bafcha immer auf benfelben Jahrestag verlegen. Aloger, melde das Evangelium und die Apotalppse bes Johannes vermerfen, Abamianer, Sampfaer, auch Beltefaer, Theodotianer, Melchifebekianer, Barbesianisten, Roetianer, Balefier, Katharer, Ungeliker, Apostoliker ober Opotaktiker, Sabellianer, Die schandvollen Origener, Die Origenisten von Drigenes Abamantius. Im zweiten Abschnitte bes zweiten Buches (welcher nach Obigem ber fünfte ift) kommen fünf Barefien vor: Die bes Baul von Samofata, Die Manichaer ober Akuaniten, Die Hierakiten, Die Meletianer, welche in Nappten ein Schisma verursachten, Die Arigner, Und bas ift ber Inhalt ber Abschnitte bes zweiten Buches. Im erften Abschnitte bes britten Buches (bem fechsten in ber Gefammtreibe) fteben fieben Bäresien: Audianer, Bhotinianer, Markellianer, Semigrigner. Bneumatomachen, welche ben bl. Geift laftern. Merianer, Metianer, welche auch Anomber, d. i. Die Unabn= lichen genannt werden. Der zweite Abschnitt unseres Buches (ber siebente nach ber Befammtzählung) enthält vier Barefien: Die Dimoriten, welche an die volltommene Menfch= merbung Chrifti nicht glauben, man nennt fie auch Apolli= nariten, die Antidifomarianiten, welche meinen, daß Maria. Die immermahrende Jungfrau, nach ber Geburt bes Erlofers mit Joseph eheliche Gemeinschaft gepflogen babe, Die Rollyridianer, welche zu Ehren Mariens fleine Ruchen opfern. Die Maffalianer. Zum Schluffe folgt eine furze Bertheibigung bes tatholifden Glaubens und ber Bahrheit, auf ber die beilige, katholische und apostolische Rirche beruht.

Somit haben wir denn eine kurze Zusammenfassung und Übersicht über das ganze Werk gegen die achtzig Säresien zugleich mit der Vertheidigung der einen und einzigen Wahrheit, d. i. der einen und katholischen Kirche gegeben. Das ganze Werk haben wir in drei Theise und sieden Abschnitte gegliedert.

#### Käresten

des ersten Abschnittes vom ersten Buche.

Er begreift zwanzig haresien, welche insgemein auch als bie Urquellen aller übrigen anzusehen find. Es find folgende:

- 1. Der Barbarismus, ber sich gleich von Abam über zehn Generationen bis auf Noe ausgebreitet und gedauert hat. Barbarismus heißt er beghalb, weil die damaligen Leute weder einen bestimmten Anführer gehabt haben noch auch unter sich überein gekommen sind, sondern weil ein Jeder nach seinem Willen sich das Leben einrichtete und fein Gutdunken und seine Willfür sich zur Richtschnur nahm.
- 2. Der Stythismus bestand von den Zeiten des Noe bis etwas nach dem Thurmban von Babel, 1) b. i. bis auf Phaleg und Rhagan. Diese kamen nämlich nach Europa und drangen bis nach Stythien und anderen solchen Bölekern vor, was zu den Zeiten des Thare geschah, von dem die Thraker abstammen.

<sup>1)</sup> Petavius wundert sich mit Recht, daß Noe's Nachkommen bis zum Thurmbau zu Babel Stythen genannt werden. Aber unserem Häresiologen schwebte der Nömerbrief vor, wo diese Böller im 1 Kapitel, freilich in ganz anderec Beziehung vortommen.

3. Der Bellenismus begann mit ben Beiten Seruchs. nämlich mit ber förmlichen Abgötterei. Während aber bamale Jeber feinem eigenen Aberglauben folgte, fo haben fich fpater bie Menschen in einer feineren und gesetzlichen Form Bu ber Berehrung ber Götenbilder gewendet. Gie bildeten fich nämlich ihre Götter. Und zwar pflegten fie Anfangs Diejenigen, welche fich einft einer befonderen Berehrung er= freuten, Thrannen ober Betruger, Die etwas Besonderes in ihrem Leben geleistet haben, ober Solche, welche fich burch besondere Tapferfeit und Belbenmuth ausgezeichnet haben, in Bemälben barguftellen. nachber aber, von ben Beiten Thare, des Baters Abrahams, haben fie biefen Bötendienft burch Statuen und Götenbilder fortgepflanzt. Gie ftellten nämlich ihre Ahnen, um sie zu verehren, zuerst in irdenen Statuen bilblich bar, später tam biefe Rachahmung auf alle Gewerbe. Denn auch die Bildbauer bildeten und verfertigten berlei Statuen, fobann Die Golb- und Gilberarbeiter und die Schmiede, jeder aus dem betreffenden Materiale. Die erften Urbeber biefes abergläubischen Rultus und ber Bilber und ber Minfterien maren bie Ugpptier, bie Babylonier, bann bie Phrhgier und Phonifer, von benen Diefe Dinge ichon feit Rekrops zu ben Griechen gekommen find. Erft nach fehr langer Zeit haben fie bann angefangen, den Kronos und Rhea und Jupiter und Apollo, sowie bie übrigen Götter zu verebren.

Die hellenen haben ihren Namen von hellen, 1) ber in Griechenland lebte und seinem Baterlande seinen Namen gab. Einige wollen diesen Namen lieber ableiten von elaia, d. i. Dibaum, welcher in Athen zuerst entstand. Die Urbeber und Gründer dieses Bolkes waren die Joner, wie die Geschichte lehrt. Diese haben wieder ihren Namen von Jon, dem Sohne eines von Denen, welche den Thurm zu Babel gebaut haben, weshalb das ganze Bolk auch Meroper

<sup>1)</sup> Dem Sohne des Deutalion und der Phrrha.

beifit, eben von ber Theilung ber Sprachen. In ber Folge ging aber ber bellenistische Aberglaube in gemiffe Barefien und Geften auseinander, nämlich in die Geften ber Buthagoreer, Stoiker, Platoniker, Epikureer u. f. w. Zu eben berfelben Beit bat ferner immer Die mabre und rechte Frommigfeit und Religion zugleich mit bem Raturgesetze bestanben. Aber die mabre Frommigfeit bat fich feit Beginn ber Welt von biesen Nationen mehr und mehr getrennt in ber Mitte zwischen Barbarismus, Stutbismus und Bellenismus, bis fie endlich mit ber Gottesverehrung bes Abraham zusammenschmolz. Seit ben Zeiten Abrahams hat ber Jubaismus seinen bestimmten Charakter angenommen, ift burch Monfes, in ber siebenten Geschlechtslinie seit Abraham, und bas von Gott gegebene Gefetz erweitert worden und hat endlich nach Juda, bem vierten Sohne Jakobs ober Ifrael, burch David, ben erften Ronig aus bem Stamme Juba, endgiltig ben Namen Judaismus erhalten. Die Getten bes Bellenismus find folgende :

- 4. Die Bythagoreer ober Peripatetifer. 1) Diese stellten die Monade und die Borsehung auf; sie verboten, den Göttern zu opfern, Belebtes zu effen, Wein zu trinken. Die Dinge, welche über dem Monde sind, nannten sie unsterbelich, die unterhalb desselben sich befinden, nannten sie sterbelich. Die Seelen wandern von einem Körper in den andern, sogar von Thieren und Bestien. Ihr Lehrer Bythagoras sah sehr strenge auf Stillschweigen und nannte sich selbst Gott.
- 5. Die Platonifer stellen Gott, Materie und Form auf. Die Welt halten sie für geworden und vergänglich, die Seele aber für ungeworden, unsterblich und göttlich. Sie unterscheiden drei Theile der Seele: Verstand, Affekt und Begierde. Die Weiber sollten Allen gemeinschaftlich sein, Niemand ein besonderes haben, sondern Ieder sollte

<sup>1)</sup> Die Peripatetiker stimmen weder zeitlich noch doktrinell mit den Pythagoreern überein.

fich nach Wunsch mit dem Weibe seiner Wahl verbinden. Nach den Platonifern follten auch die Seelen in verschiebene Leiber, sogar von Thieren, wandern, von einem Gotte seine mehrere entstanden.

- 6. Die Stoifer halten bas All für einen Körper und bie sichtbare Welt für Gott. Einige suchen auch im Feuer bie Natur ber Gottheit. Also Gott halten sie für einen Geist und meinen, baß er gleichsam die Seele der ganzen ungeheuren Masse des himmels und der Erde sei, dessen Leib das All, dessen Augen die Gestirne seien. Alles Fleisch gebe zu Grunde, die Seele aber wandere von Körper zu Körper.
- 7. Die Epifureer lehren, daß die Atome und die unstheilbaren und unbegrenzten gleichartigen Körper der Ursgrund aller Dinge seien. Das Ziel der Glückseitzseit setzen sie in die Lust. Weder Gott noch Borsehung hat auf den Lauf der Dinge Einfluß.
- 8. Der Samaritismus und die Samariten leiten ihren Ursprung aus dem Judenthume her, ehe noch die Spaltungen und Lehren und Ansichten der Hellenen entstanden waren, ungefähr um die Zeit des Nabuchodonosor und der jüdischen Gefangenschaft. Die ersten Begründer der Sette wurden nach Judäa aus Affyrien verpstanzt. Sie nehmen nur die fünf Bücher des Modjes an, welche der König durch den Briester Esdras ihnen von Babylon geschickt hat. Übrigens sind sie Juden, das Eine ausgenommen, daß sie die übrigen Bölter verabscheuen, Niemanden berühren, die Auserstehung der Todten und die Beisfagungen nach Modses verwersen. Der Samaritanismus hat sich wieder in vier Sekten getheilt.
- 9. Die ersten find bie Gorthener, welche ihre Feste gut anderer Beit als Die Sebuaer feiern.
- 10. Die Gebuder, welche sich eben burch biese Zeit ber Festseier von ben Gorthenern unterscheiden.
- 11. Die Effener, welche indifferent gegen beide Theile find und die Festtage mit Jenen, bei denen sie sich gerade aufhalten, feiern.

- 12. Die Dositheer schließen sich in ihren Einrichtungen an die Samaritaner an. Sie gebrauchen die Beschneidung, den Sabbat und das Übrige, ebenso nehmen sie den Bentateuch an. Besonders aber und vor allem Andern enthalten sie sich vom Belebten und fasten sast fortwährend. Einige unter ihnen pslegen die Jungfräulichkeit, Andere die Enthaltsamkeit. Sie glauben an die Auferstehung der Todeten, wodurch sie sich von der Lehre der Samaritaner unterscheiden.
  - 13. Das Jubenthum hat fieben Getten und zwar :
- 14. Die Schriftgelehrten waren Gesetzgelehrte und strenge Beobachter ber Traditionen, welche sie von ihren Borfahren erhalten hatten und Deuterosis (Wiederholung) nannten. Sie beobachteten viel eifriger, als die anderen, Satzungen, die sie nicht aus dem Gesetzgelernt haben, sonwern die sie sich selbst als besondere Satzungen und Ceremonien der Gesetzgerechtigkeit auferlegt haben.
- 15. Die Bharifaer, mas man mit "bie Abgesonberten" erklaren fonnte. befannten fich zu einer besonders beiligmäßigen Lebensweise und ichienen ben Unberen an Recht= lichkeit weit voranzugehen. Sie vertheidigen mit ben Schrift= gelehrten eine Auferstehung ber Tobten, glauben an Engel und an den bl. Beift. Ihre gange Lebeneart ift auffallend und unterscheidend. Gie beobachten Enthaltsamkeit auf beftimmte Zeit, wohl auch Jungfräulichkeit. In jeder Woche fasten fie zweimal, pflegen Krüge, Schüffel und Becher fleiffig zu "reinigen", wie bas auch bie Schriftgelehrten thun; fie geben Bebent und Erftlingsfrüchte, beten anhaltent, fuchen besonders gerne gemiffe Bebräuche und ungewöhn= liche auffallenbe Rleidungeart, nämlich Dalmatiken ober Unterfleider mit furgen Urmeln, ferner breite Phylafterien, b. i. Burpurftreifen und Franfen, ebenfo Granatapfel, welche am Rleiderfaume befestigt find und ihre zeitweilige Enthaltfamfeit andeuten. Sie haben auch bie Lehre von einem un= permeidlichen Schicksale eingeführt.

- 16. Die Sabbukaer haben von einer besonderen hers vorragenden Gerechtigkeit ihren Namen. Sie sind von den Samaritanern und haben ihren Ursprung von einem Briefter Sadok. Sie verwerfen die Auferstehung der Todten, leugenen Engel und Geift, sind aber sonst Juden.
- 17. Die Hemerobaptisten unterscheiben sich in nichts Anderem von den Juden, als daß sie glauben, es fei zum ewigen Leben unerläßlich nothwendig, sich alltäglich zu waschen.
- 18. Die Offener, ihrem Namen nach die Frechen, thaten Alles nach der Borschrift des Gesetes, wendeten aber noch andere Schriften neben dem Gesetze an und verwarfen die meisten der späteren Propheten.
- 19. Die Naffaräer, man könnte überseigen: die Bilden, enthalten sich gänzlich des Fleischessens und des Belebten. Sie nehmen alle Batriarchen an, welche im Bentateuch bis zu den Zeiten des Mobsses und Jesus, des Sohnes des Nun, vorkommen, und schohlen ihnen Glauben; also den Abraham, Isaak und Jakob und alle Alteren; ebenso Wohses, Aaron und Jesus. Übrigens glauben sie nicht, daß der Bentateuch von Mobsses herrühre, und rühmen sich, ein anderes ächtes Geseh zu besitzen.
- 20. Die Gerodianer waren folde Juden, welche den Berodes für Christus hielten und ihm Christi Namen und Ehren beilegten.

Das ist der erste Abschnitt, welcher zwanzig Säresien enthält. In demselben wird letztlich gehandelt von der Menschwerdung Christi und von dem Bekenntnisse der Wahrebeit, welche eben einzig und allein Gottes wahrer Glaube ist. Bis hieher wird (im Panarion) die Widerlegung jener zwanzig Häresien gegeben und vom wahren Glauben und ber Menschwerdung Christi gehandelt.

Als nunmehr bie Ankunft Jesu Chrifti unseres Berrn im Fleische erfolgte, bestanden zu Jerusalem biese fieben Barefien. Durch seine Gewalt und Macht löschte er fie aus und zerstreute sie. Alle übrigen Häresien entstanden nach jener Ankunft Christi, nachdem nämlich Maria, die Jungfrau von Nazareth, vom Engel Gabriel die himmlische Botschaft erhalten hat und bas Wort empfangen worden ift, welches aus bem Schoofe bes bimmlischen Baters berab= ftieg, welches vor aller Zeit und vor allem Anfang feiend in den letzten Zeiten zu uns fam als der Logos Gott, der von Gott Bater gezeugt ebenderfelben Befenheit ift mit bem Bater, in Richts von demfelben verschieden, fondern unveränderlich und unwandelbar und leiblos. Da er fich unferes Geschlechtes erbarmte, fo ftieg er vom Simmel berab, und empfangen durch den heiligen Beift, nicht durch Mannessamen, nahm er einen mabren Leib aus Maria an. indem er sich bas Fleisch aus ber heiligen Mutter bilbete, und ebenso nahm er menschliche Ceele und Beift. Rurg Alles, mas immer gum Menfchen gebort, Die Gunde ausgenommen, verband er mit sich und ber Gottheit. Dann wurde er zu Bethlebem geboren, beschnitten, zu Jerufalem aufgeopfert, wo ihn Simeon in seine Arme nimmt, Die Prophetin Anna, Phanuel's Tochter, ihn preist, und endlich nach Nazareth gebracht. Im folgenden Jahre stellte er sich Gott bar, murbe von ba nach Bethlehem gebracht megen ber Bermandtschaft. Da er nun zu Beiblebem mitseiner Mutter und Joseph in einem Sause verweilte, ber schon hochbetagt') mit Maria lebte, wurde er von den Magiern besucht und reich beschenkt. 2) Da jeboch Roseph in einem Traume burch

2) Epiphanius läßt also die Weisen erst zwei Jahre nach Christi Geburt erscheinen (auch Pan. haer. 51 n. 11; haer. 78

<sup>1)</sup> Eine bemerkenswerthe Nachricht. Im Panarion haer. 51 n. 10 läßt Epiphanius den hl. Soseph in einem Alter von beiläusig 80 Jahren zum Bräutigam der jungfräulichen Gottes-Mutter berufen werden und beweist damit, daß Joseph nur der Mann Mariens genannt wurde, nie aber eskeliche Gemeinschaft mit derselben gepflogen habe. Οὐκ ἦν δὲ πατης, ὁ μη ποὸς τὴν Μαριάμ ἐσχηκώς συνάφειαν, ἢ μόνον ὅτι ἀνης ἐκλήθη, διὰ τὸ μεμνηστεῦθαι πρεςβύτης ἐτῶν ὀγδοήκοντα τυγχάνων πλείω ἢ ἐλάσσω.

einen Engel ermahnt worden war, so wird er nach Aghpten gebracht. Bon da kehrt er nach zwei Jahren, nachdem Berobes schon gestorben und Archelaus gefolgt war, wieder zurück.

Der Erlöfer ift nämlich im Jahre breiundbreissig bes Derodes und im zweiundvierzigsten des Augustus zu Bethlebem in Juda geboren worden. 1) Im Jahre fünfunddreissig bes Derodes zog er nach Aghpten und kehrte nach dem Tode des Herodes wieder zurück. Das Todesjahr des Herodes, welcher im Jahre siedenunddreissississischen uns also des vierte Lebensjahr unseres Heilandes gewesen sein. Nach Derodes berrschte Archelaus durch neun Jahre. Sobald Joseph gehört hatte, daß Archelaus herrsche, kehrte er mit Maria und dem Kinde aus Äghpten zurück, zog nach Galida und verbließ in Nazareth. Archelaus hatte einen Sohn, Herodes den Jüngern, welcher dem Bater im neunten Jahre seiner Regierung in der Herrschaft folgte. Das ist also das Jahr dreizehn nach Christi Geburt. Im achtzehnten Jahre des Herodes Agrippa begann Iesus zu predigen, wurde von Johannes getaust und verbrachte das anze Jahr glücklich mit der Predigt des Heils, indem ihn weder Jemand von den Juden oder Heiden oder Samaritanern noch sonst irgend wer anseindete. Aber im zweiten Jahre seiner himmlischen Predigt fand er sehr viele

n. 10) gegen die gewöhnliche Ansicht, daß dieselben schon wenige Tage nach der Geburt ihre Gaben dargebracht hätten. Unseren Deiligen mochte der Mordbesehl des Derodes, welcher sich auf alle Kinder dis zu zwei Jahren erstreckte, hiezu veranlast haben. Aber es lassen sich hiermit die anderen Ereignisse, namentlich der Tod des Gerodes nicht vereindaren.

<sup>1)</sup> Epiphanius stimmt in bieser Berechnung mit Eusebius h. e. 1, 5 und Clemens v. Alex. Strom. I. pag. 340 überein. Irenaus 3, 25 nennt bas 41., Tertullian adv. Judd. c. 8 bas 43. (nach anderer Leseart bas 41.) Regierungsjahr bes Augustus als Geburtsjahr unseres Heisanbes.

Feinde. Das war das neunzehnte Jahr des Herodes, das ameiundbreiffigste Jahr Chrifti. Endlich im Jahre amangig bes Vierfürsten Berobes bat Chriftus jum Beile bes Men= schengeschlechtes gelitten und boch auch nicht gelitten. Inbem er nämlich ben Tob, ja ben Tob am Rreuze verkoftet bat, bat er in Bahrbeit gelitten, mabrend er hingegen feiner Gottheit nach nicht gelitten bat. Darum fagt auch bie Schrift: "Chriftus, ber für uns bem Fleische nach gelitten hat," 1) und wieder : "Getöbtet bem Fleische nach, lebendig gemacht bem Beiste nach" 2) u. f. w. Er wird auf bem Rreuze erhöht und begraben, fteigt mit Seele und Gottheit in die Borhölle hinab und nimmt die Gefangenschaft gefangen, am britten Tage wird er mit feinem beiligsten Leibe zum Leben auferweckt. Diefen Leib nun, ber fürberhin weber aufgelöft werben noch leiben und ber Herrschaft bes Tobes unterliegen konnte, verband er mit feiner Gottbeit; was ber Apostel bestätigt mit ben Worten: "Der Tob wird fernerbin nicht mehr über ihn berrichen." 3)

Diesen wahrhaftigen Leib also und nicht etwa etwas Anderes als den Leib, sondern das Fleisch und die Seele und Alles, woraus er bestand, hat er mit himmlischer Kraft erfüllt und zur einen Einheit, nämlich zur Gottheit geeinigt, so das Fleischliche unvergänglich, das Körverliche geistig, das Jusammengesetze einfach, das Sterbliche unsterblich wurde und weiterhin keine Bergänglichkeit schauen konnte, wobei die Seele keineswegs in der Borbölle zurückblieb, weile eben weder der Leib irgendwie als Wertzeug zum Dienste den Winde gedient hatte noch auch die Seele durch irgendwelche Hinneigung zum Bösen sich besleckt hatte, sondern indem der Erlöser eine vollkommen menschliche Natur angenommen hat, hat er alles Das vollkommen rein und unsversehrt bewahrt, was die Gottheit der menschlichen Natur zum vernunftgemäßen und zweckentsprechenden Handeln ver-

<sup>1)</sup> I. Petr. 4, 1. — 2) Ebd. 3, 18. — 3) Röm. 6, 9.

lieben bat. nämlich zu jenem Sandeln, welches zu seiner Setzung theils bes Leibes, theils ber Silfe ber Seele und bes Geistes bedarf. wie: Sunger, Durst, Beinen, Traurig-feit, Schluchzen, Schlaf, Arbeit und Rube. Das alles, mas in Christus burch feine Matel ber Gunbe irgendwie beflect war, ift zugleich ein Beweis für feine mahrhaft menschliche Ratur. Die Gottheit aber, welche mit biefer menschlichen Natur mabrhaft verbunden mar, erbuldete boch nichts Menich= liches, wenn sie auch bas Naturgemäße ber menschlichen Natur zuließ und biefe von aller Gunbe und aller Berfehrung jum Schlechteren und Berbotenen weit ferne mar. Auferstanden von den Tobten erschien Christus bei ver= schlossenen Thuren, um baburch zu zeigen, baß ber Leib. welcher bisher grob und zusammengesetzt gewesen mar, bei ebendemfelben Fleische und Gebeine nunmehr fein und einfach fei. Darum hat er auch allsogleich nach seinem Erscheinen die Sande und die Fuße und tie durchstochene Seite mit Nerven und Gebein gezeigt, fo bag alfo, mas die Apostel faben, wirklich vorhanden war und nicht bloß der Erscheinung nach. Durch alles Dieg hat er die Wahrheit der Bersprechungen, welche unserem Glauben und Soffen vorgelegt werben, befräftigt, indem er fie an fich felbit erfüllte. Auch hat er ja nicht etwa nur zum Scheine, sondern in Wahrheit mit seinen Jungern gegeffen und ist mahrhaft mit ihnen umgegangen, bat sie unterrichtet und wirklich ihnen aufgetragen, das himmelreich zu predigen, wie er ja unter Anderem besonders bamale, ale er bas größte und allervorzüglichfte Mhfterium seinen Schülern eröffnet bat, zu ihnen gesprochen: "Lehret alle Bölter," 1) b. i. führet sie von der Gottlosigkeit zur Wahrheit, von den verschiedenen Sekten zur Einheit, "indem ihr sie taufet auf ben Ramen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geiftes," bas ift burch die Nennung ber göttlichen Dreifaltigkeit, worin eben bas beilige und fönialiche Siegel liegt. Durch biefe namentliche Bezeichnung

<sup>1)</sup> Matth. 28, 19.

wird angedeutet, daß keine Berschiedenheit (der Personen) in der einen Einheit (der Natur) sei. Denn da Christus besiehlt, die Menschen zu tausen "auf den Namen des Baters", so wird dadurch einfach die göttliche Würde des Baters angegeben; indem hinzugesügt wird: "auf den Namen des Sohnes," wird angedeutet, daß dieser dem Bater an Würde nicht nachstehe; und in den Worten: "auf den Namen des heiligen Geistes" wird dargethan, daß die Einheit ungetheilt sei und in der einen Gottheit keine Berschiedensbeit bestehe.

Endlich ist er mit Leib und Seele und Geist in ben Simmel aufgefahren, indem er alles Diefes gu einer Gin= beit und zu einer göttlichen Person verbunden und göttlich gemacht hat, und fitzet zur Rechten des Baters. 218 Glau= bensboten hat er in die ganze Welt geschickt: Simon Betrus und feinen Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, bes Bebedaus Göhne, Die er ichon gleich Anfangs auserwählt hatte, Philippus und Bartholomaus, Matthaus und Thomas, Judas und Thaddans, Simon Zelotes und Judas Iskariot, von welchem er verrathen worden ift. Ebenso schickte er andere Zweiundsiebenzig aus, zu welchen jene Sieben gehörten, welche zum Dienste der Wittwen auser= lefen worden sind: Stephanus, Philippus, Prochorus, Ni= fanor, Timon, Parmenas und Nitolaus; bazu tommt noch Matthias, welcher an Stelle des Judas in die Zwölfzahl ber Apostel aufgenommen worden ift. Ferner kamen noch dazu: Markus, Lukas, Juftus, Barnabas, Apelles, Rufus, Niger und ber Reft jener Zweiundsiebenzig. Rach Diefen allen und boch gur gemeinsamen Arbeit mit Diefen setzte er ben beiligsten Baulus burch seine Stimme vom Simmel jum Apostel und Lehrer ber Bolter und gum Erfüller bes apostolischen Dienstes ein. Dieser fand ben Lutas, einen ber zweiundsiebzig Junger, Die sich in alle Welt gerftreut hatten, und nahm ihn zu seinem Begleiter und Gebilfen. In biefer Beife murbe bas ganze evangelische Amt bis zu dieser Zeit vermaltet.

So viel von jenen zwanzig Seften und Dem, was sich ordnungsgemäß anschließt und von mir in Kürze dargestellt worden ist, nämlich vom Lichte des Evangeliums, welches von Christus dem Herrn und seinen Schülern dem Erdstreise gebracht worden ist. Man kann Dem, was ich hier gegeben, noch gar viel Entsprechendes hinzusügen, insbesondere Prophezeiungen und Beissgungen aus dem alten Gesetz der Pfalmen und den anderen Büchern zusammenssuchen und ihre Neihenfolge und Anordnung durchgehen. Man wird darauß gar leicht und über allen Zweisel beweisen können, daß die Menschung Christi nicht etwa eine angebliche, sondern eine wahre und wirkliche, im alten Gesetz bereits vorausverkündet sei. Um aber diesen Absschied bereitst vorausverkündet sei. Um aber diesen Wesecht wollen wir uns mit dem Gesagten zufrieden geben.

Nunmehr will ich alle jene Meinungen, welche in's Leben ber Menschen unter schlechten und eitlen Vorwänden eingeführt worden sind, gleichfalls ber Reihe nach beschreiben.

# Bäresten

des zweiten Abschnittes vom ersten Buche.

- 21. Im zweiten Abschnitte des ersten Buches werden breizehn Setten erklärt. Die erste davon ist die des Simon Magus, welcher unmittelbar nach Ehristus noch zu den Zeiten der Apostel auftauchte. Seine Anhänger beissen nach ihm Simonianer. Er war aus einem Dorfe Samarieus, Gitthis, geboren und nur dem Namen nach ein Schiller Christi. Simon ist der Urheber unaussprechlicher Abscheu-lichkeit und des verbrecherischen Konkubinates; auch wollte er, daß alle Frauen gemeinsam seinen. Er leugnet die Aufserstehung der Leiber und die Erschaffung der Welt durch Gott. Sein und seiner Dirne Helena Bild gab er seinen Schülern, damit sie dieselben unter der Gestalt des Jupiter und der Minerva anbeten. Bei den Samaritern gab er sich für Gott Bater aus; zu den Juden sagte er, er sei Ebristus.
- 22. Die Menandriner leiteteten ihren Ursprung ab von einem gewiffen Menander, der sich in einigen Dingen von den Simonianern unterschied, die Welt aber ebenfalls von den Engeln hervorgebracht werden ließ.
- 23. Die Saturnilianer in Syrien haben die Schändslichkeiten der Simonianer noch übertroffen, sowie fie auch dur Lehre derselben Einiges hinzugefügt haben, um besto mehr Staunen und Bewunderung zu erregen. Ihr Stifter

ift Saturnilus, 1) welcher ebenso wie Menanber Engel zu Weltschöpfern macht und zwar nur sieben, welche selbst gegen ben Willen bes obersten Baters die Schöpfung unternommen hätten.

24. Die Basilibianer, ben früheren Sekten ebenbürtig in ihren Schandthaten, leiten ihren Ursprung von Basilistes ab, welcher mit Saturnilus, ben Simonianern und Menandrinern gleichzeitig lebte und wenn auch im großen Ganzen die gleichen, doch auch einzelne abweichende Lehren vertritt. So lehrt er, daß es dreihundert Himmel gebe, welchen er Namen von Engeln beilegt, und meint, daß deßehalb das Jahr auß ebenso vielen Tagen bestehe. Er behauptet serner, daß Abrasiar der Name für den Zahlbegriff breihundertfünfundsechzig sei, ") und hält dieses Wort für ein beiliges.

25. Die Nifolaiten seiten sich von jenem Nifolaus ab, der von den Aposteln auch mit zum Wittwendienst war aufgestellt worden. 3) Aus Eifersucht für seine Frau wies er seine Schüler an, mit anderen ihren Lüsten zu fröhnen. Auch die Worte Kaulakaak und Prunikus 4) und andere dergleichen barbarische Bezeichnungen hat er eingeführt.

2) Die Stelle ift im Drigingle duntel: Kal to 'Asparat

ονομα της ψήρου είναι.

<sup>1)</sup> So nenut ihn Epiphanius auch im Panarium. Sonft heißt biefer Settirer gewöhnlich Saturninus.

<sup>3)</sup> Auch Frenaus, Hilarins, Augustinus, Philastrins, Kaffianus u. A. halten für den Stifter dieser übel berufenen Sette den Nifolaus; dagegen aber erheben sich Clemens von Alexandrien und Eusebius.

<sup>4)</sup> Kaulataaf (Pan. Kaulatauch) und Prunifos murben als Himmelsfürsten von den Nitolaiten verehrt. Im Grund ist aber Nichts dahinter, sondern man wollte eben nur Einfältige mit solchen fremden Börtern betrügen. Prunifus hat eine sehr unzüchtige Bedeutung, und Kaulatauch ist aus Jesaias (28, 10) genommen. Hieronymus bestätigt das Gesagte: Hisce verdis abuti solet immundissima haeresis apud simplices quoque atque deceptos, ut terrorem faciat novitate sermonum; quod

- 26. Die Gnoftiker, welche nach allen biefen Secten tamen, übertrafen biefelben auch bei Beitem an Schändlichfeit und verabschenungswürdiger Bolluft. In Agpyten beiffen fie Stratiotifer und Phibioniten, in ben oberen Gegenden auch Sekundianer und anderswo Sokratiten und auch Bakchaer. Ginige nennen fie Rodigner, mieber Andere Borboriten.
- 27. Die Karpokratianer haben ihren Namen von bem Mfiaten Karpokrates, 1) welcher feine Schüler in jeber Art pon Laftern und Berabscheuungswürdigfeit unterrichtete. Menn Einer, fo behauptet er, nicht Alles burchgemacht hat und nicht ben Willen aller Damonen und Engel erfüllet bat, so kann er nicht in ben Simmel auffahren und nicht Bu ben Fürstenthumern und Mächten gelangen. Er behaubtet ferner, Jefus habe eine vernünftige Seele angenommen. und da er das Simmlische und das Irdische wohl wußte, babe er es ben Menschen mitgetheilt. Wenn nun Jemand eben Dasselbe wie Jesus thate, so murbe er ihm an Nichts nachstehen. Das Gesett, sowie die Auferstehung ber Todten verwarf er wie die Simonianer und die Übrigen, bie ich bis jett aufgezählt habe. Zu dieser Sippe gehörte anch jene Markelling zu Rom. Insgebeim machte er auch Abbildungen von Jefus und Paulus, sowie von Homer und Buthagoras, ftreute ihnen Weihrauch und betete fie an.
- 28. Die Kerinthianer ober Merinthianer. 2) von Kerinth und Merinth fo genannt, waren eine jubifche Gefte, welche Die Beschneidung beibehielten. Die Welt ift nach ihrer Meinung von den Engeln erschaffen worden und Jesus zur

scilicet, qui haec verba cognoverit et in coitu eorum meminerit, absque ulla dubitatione transeat ad regna coelorum.

<sup>1)</sup> Clemens v. Alexandrien Stromm. lid. 3) und Theodoret (haeret. fad. lid. 1.) machen Karpofrates zu einem Aegyptier.

2) Epiphanius selbst zweiselt (haer. 27 n. 8), ob Merinsthos nur ein anderer Name für Kerinthos sei oder eine andere

Berfonlichteit.

Burbe bes Chriftus burch seine ausnehmenben Tugendvor-

- 29. Die Nazaräer 1) bekannten zwar Jesus als ben Sohn Gottes, lebten aber fonst ganz nach bem jübischen Gesete.
- 30. Den Kerinthianern und Merinthianern ganz ähnlich sind die Sbioniten, mit welchen in einigen Stücken auch
  die Häresie der Sampsäer und Elkesäer übereinstimmt. Sie
  behaupten, Christus sei im Himmel erschaffen worden und
  ebenso der heilige Geist. Er habe zuerst Adam eingewohnt
  und zu gewissen Zeiten diesen Adam angezogen und wieder
  ausgezogen. Und zwar habe er Das gethan, als er mit
  einem Leibe versehen auf die Erde kam. Obgleich sie Juden
  sind, gebrauchen sie doch das Evangelium. Sie enthalten
  sich vom Fleischgenusse, das Wasser halten sie für Gott.
  Ehristus hat, wie ich schon bemerkt, bei seiner Ankunst auf
  Erden nur einen Menschen angezogen. Endlich waschen sie
  sich Sommer und Winter wiederholt mit Wasser, um sich
  zu beiligen, wie das auch die Samariten thun.
- 31. Die Balentinianer leugnen die Auferstehung bes Fleisches. Sie verwerfen das alte Testament und die Propheten, lesen sie aber doch und nehmen auch Das an, was sich bilblich und figürlich etwa für ihre Häreste verwenden läßt. Sie fügen aber gewisse Fabeln bei und haben Benennungen von dreissig Aonen beiderlei Geschtechtes erdichtet. Diese Aonen sollen vom Allvater und Schövser gezeugt worden sein, und sie halten sie sowohl für Götter als auch für Äonen. Christus hat seinen Leid vom Himmel gebracht und durch Maria wie durch einen Kanal hindurchgezogen.

<sup>1)</sup> Augustin sagt: Nazaraei christiano se nomine venditabant; fuisse vero, qui in mero Judaismo praecipuam quandam eodem nomine sectam constituerent, ab uno Epiphanio didicimus (lib. 1 contra Cresc. c. 31).

- 32. Die Sekundianer, an die sich Epiphanes und Isistorus auschließen, indem ja auch Diese das gleiche System baben, stimmen im Allgemeinen mit Valentin überein, haben aber doch auch manche besondere Meinung. Die Ihrigen leiten sie zu schändlichen Wollüsten an. Auch leugnen sie die Menschwerdung.
- 33. Die Ptolemäer, welche ebenfalls Schüler bes Balentinus waren, und mit benen sich auch die Flora verband, haben bieselben Aonenzeugungen wie die Valentinianer und Sekundianer. Jedoch in einigen Dingen unterscheiben sie sich von biesen.

Das ber Inhalt bes zweiten Abichnittes vom erften Buche, welcher breizehn Sarefien umfaßt.



## Käresien

des dritten Abschnittes im ersten Buche.

3m britten Abschnitte bes erften Buches werben weitere breigehn Sarefien behandelt:

- 34. Die Markosier. Urheber berselben ist ein gewisser Markus, ein Mitschüler bes Kolorbasus. Auch er stellte zwei Prinzipe auf und leugnete ebenfalls die Auserkehung der Toden. Er bediente sich verschiedener Zauberkünste, indem er beispielsweise durch gewisse Gefänge eine Flüssigeseit im Becher in eine blaue oder purpurrothe verwandelte, wodurch er einfältige Weiber in seine Geheimlehren einführte. Alles will er mit Balentinus auf vierundzwanzig Elemente zurücksichen.
- 35. Die Kolorbasier. Kolorbasus stimmt im Gansen mit den behandelten Häretikern überein, unterscheidet sich jedoch auch wieder von anderen Häresien, besonders von der bes Markus und Basentin, indem er die Aonenzeugungen und die Ogdoas etwas anders erklärt.
- 36. Die Herakseoniten. Auch Gerakseon behielt bie erdichteten Ogboaden bei, bei beren Erklärung er jedoch von der Meinung bes Markus, Ptolemans und Valentin abweicht. Die Sterbenden behandelt er ähnlich wie Markus,

indem er Balfan und Waffer über das Haupt berselben ausgießt und zugleich auch gewisse hebräische Worte über das Saupt des zu Sühnenden flüstert.

- 37. Die Ophiten, Diese ehren und preisen die Schlange und behaupten, dieselbe sei Christus. Defihalb bewahren sie auch eine Schlange in einer Kiste auf.
- 38. Die Kajaner verwerfen mit den Obigen das alte Gesetz und Den, der in demselben sprach. Ebenso leugnen sie die Auferstehung des Fleisches. Besonders preisen sie den Kain, den sie von einer höheren Kraft erschaffen sein lassen. Auch dem Judas erweisen sie göttliche Ehren, ebenso Kore, Dathan, Abiron und den Sodomitern.
- 39. Die Sethianer. Diese verehren insbesondere ben Seth und behaupten, er sei durch die Reue der oberen Mutter erschaffen worden, welche nach dem Tode des Kain und Abel den reinen Sprößling Seth hervorbrachte, von welchem das ganze Menschenzeschlecht abstammte. Über die Mächte und Gewalten endlich haben sie dieselben Ansichten wie die Anderen.
- 40. Die Archontifer führen Alles auf mehrere Fürsten zurück und geben an, daß alles Bestehende von diesen erschaffen sei. Sie geben sich gewissen abscheulichen Gelüsten bin, leugnen die Auferstehung des Fleisches, verwerfen das alte Testament. Jedoch bedienen sie sich mitunter sowohl des alten als auch des neuen Bundes, indem sie aus deusselben einzelne Worte schlau nach ihrem Sinne deuten.
- 41. Die Kerdonianer, von Kerdon gestiftet, ber bie von Herakleon erlernten Jrrthümer durch neue vergrößerte. Zur Zeit des Papstes Hyginus kam er aus Shrien nach Rom 1) und verbreitete dort seine Lehre. Er nimmt zwei

<sup>1)</sup> Bon biefer Romreife berichtet nach Frenaus Eusebins R.-G. 4, 10. 11.

entgegengeseite Bringipien an, leugnet, daß Chriftus mahrbaft geboren worden sei, und verwirft die Auferstehung ber Tobten sowie bas alte Testament.

- 42. Die Markionisten. Markion stammte aus Bontus und war der Sohn eines Bischofs. Sein Bater stieß ihn wegen der Entehrung einer Jungfrau aus der Kirchenzemeinschaft, weßhalb er sich nach Kom begab. Da er dort bei den Kirchenvorstehern sich vergeblich bemühte, in die Kirchengemeinschaft wieder aufgenommen zu werden, so beschloß er, den katholischen Glauben zu bekämpfen. Er stellte also drei Grundprinzipien auf: ein gutes, ein gerechtes und ein böses. Das nene Testament ist vom alten wesentlich verschieden und hat einen anderen Urheber. Die Aufserstehung des Fleisches leugnet er und erlaubt nicht nur eine Tause, sondern nach einer Berirrung auch eine zweite und britte. Für die im Katechumenat Gestorbenen taust er Ausbere und gestattet auch den Frauen ohne Weiteres, die Tause zu svenden.
- 43. Die Lukianisten. Dieser ältere Lukian, nicht jener zweite, ber zur Zeit ber Negierung bes Konstantin lebte, trat ganz in die Fußtapsen bes Markion, wiewohl er durch gewisse Beigaken etwas aussührlicher bogmatisirt.
- 44. Die Apellejaner. Apelles ergebt fich wie Markion und Lukian in Tatel gegen die ganze Schöpfung zusammt ihrem Schöpfer. Jedoch stellt er nicht drei Prinzipe auf wie Jene, sondern nur eines und zwar einen obersten namenlosen Gott, der einen zweiten Gott hervorgebracht habe. Dieser nun hätte, da er böse war, die Welt gegründet.
- 45. Die Severianer. Dieser Severus, ein Schüler bes Apelles, verdammt Wein und Nebe ganzlich und weiß zu berichten, daß diese durch eine Bermischung des Satan in Schlangengestalt und der Erde hervorgebracht worden seien. Auch das Weib ist das Werk einer bosen Macht. 1)

Des Satans, wie das unfer Häresslog im Panarium
 h. 45. n. 2 ausdrücklich bezeugt: Φάσκουσι θε και την γυναϊκα είναι έργον του Σατανᾶ.

Er führt gewisse Namen von Fürsten und Gewaltigen und einige aportyphe Bücher ein. Bezüglich der Auferstehung der Todten und des alten Testamentes stimmt er mit anderen Häresien überein.

46. Die Tatianer. Tatian genoß Anfangs ben Umgang mit Justin, bem Marthrer und Philosophen. Aber nach Justin's Tode wurde er durch Martion's Lehren vertorben und bekannte sich zu seinen Schülern. Er hat zum Spsteme Marsion's noch einige Punkte hinzugefügt. Er soll aus Mesopotamien gestammt haben.

Das ist der Inhalt des ersten Buches, welches sich in drei Abschnitte theilt und von sechsundvierzig Gäresien handelt.



#### Säresien

des ersten Abschnittes im zweiten Buche.

In bem ersten Abschnitte bes zweiten Buches, bem vierten in ber Gefanimtreihenfolge aller Abschnitte, sind achtzehn Häresien enthalten und zwar:

- 47. Die Enfratiten, gleichsam ein Anbängsel jum Tatian. Sie verdammen die Ehe und schreiben sie dem Satan zu. Bom Genufie alles Belebten enthalten fie fich.
- 48. Die Kataphryger, auch Montanisten, nehmen beide Testamente an, ja sie fügen zu den gewöhnlichen Propheten noch neue bei und verehren einen sicheren Montanus und Prississa.
- 49. Die Bepuzianer, auch Quintillianer genannt, zu benen noch die Artothriten 1) gehören, sind wohl den eben behautelten Kataphrygern beizuzählen, haben aber doch

<sup>1)</sup> So genannt, weil sie sich bei der Feier ihrer Mysterien nicht nur des Brodes bedienten, sondern auch Käse verwendeten: Από τοῦ ἐν τοῖς αὐτῶν μυστηρίοις ἐπιτιθέντας ἄρτον χαὶ τυρόν χαὶ οὕτως ποιεῖν τὰ αὐτῶν μυστήρια. Den Grund sür den Gebranch der Käse gibt Angusinnus (de haer c. 28) dahin an, daß auch die ersten Menschen zu ihren Opfern Früchte der Erde und Produste der Schase verwendet hätten: Dicentes (Artotyritae) a primis hominibus oblationes de fructibus terrae et ovium suisse celebratas.

einzelne Besonderheiten in ihrer Lehre. Bepuza, einer öben Stadt zwischen Galatien, Kappadofien und Phrhysien gelegen, erweisen sie göttliche Ehren und halten sie für das obere Jerusalem. Es gibt noch ein anderes Pepuza. Den Beibern verleihen sie bischöfliche und priesterliche Würde. Aufgenommen werden sie durch gewisse Mysterien, in denen sie einen Knaben durchbohren. Du Pepuza soll ein Christus in Frauengestalt der Quintilla oder Prissisla erschienen sein. Sie nehmen das alte und neue Testament an, jedoch so, daß sie sehr Bieles nach Willsür ändern.

50. Die Teffareskaibekatiten, 2) welche immer an einem feftstebenben Jahrestage bas Bascha feiern. An welchem

1) Es gibt auch Kirchenväter, welche biefe Sektirer von berlei entsetzlichen Schandthaten mehr ober minder freifprechen.

S. Hieronymus ep. 27 (alias 54).

<sup>2)</sup> Diese Quartobecimaner seierten das Pascha stets am (zweiten) Abende des 14. Nisan (quarta decima = 16) und leisteten diese ihre Paschaprazis von dem Svangelisten Johannes her. Schon im zweiten Jahrhunderte entstand darob ein Streit, wurden mehrere Synoden gehalten und reiste Polysarp, Bischos von Smyrna, nach Nom zum Papste Anicet. Aber Anicet konnte den Polysarp nicht bewegen, "nicht mehr zu beobachten, was er in Gemeinschaft mit Johannes, dem Schiller des Herrn, stets deobachtet hatte." (Sus. R.-G. 5, 24.) Das Konzil von Nizäa betrachtete die Ausstedung der Verschiedenheit in der Paschascier als seine zweite Pauptausgade, und doch nußte die Synode von Antiochien noch 341 die Quartodecimaner neuerdings als ausgeschlossen und doch der Kirchengemeinschaft getrenut erklären, wenn sie hartnäckig dem Beschlusse von Nichts desso weniger gab es noch zu Zeiten unseres Kirchensters Quartodecimaner, von welchen er jedoch rühmlich hersvorhebt, daß sie im Glauben orthodox seien shaeft, von nach sie schieden Datum, nicht auch mit jädischem Juhalt geseiert zu haben. Hilgenselb, der Paschasstreit der alten Kirche, Halle 1860; Hefele, Concisiengeschieche, 2. Aust. 1873, Bb. 1 S. 86 seis.

Tage nämlich immer ber vierzehnte bes Monbes fällt, fei es nun Sabbat ober Sonntag, an bem fasten sie und feiern sie bie Bigilien (bes Ofterfestes).

- 51. Die Alvger, 1) von uns so genannt, weil sie bas Evangelium bes Johannes und bas göttliche Wort (Logos), ber von Ewigkeit her aus bem Bater gezeugt wird und vom Himmel herabgeschickt worden ist, wovon eben im Evangelium erzählt wird, verwerfen. Doch nebst dem Evangelium verwerfen sie auch die Apokalppse.
- 52. Die Abamianer, nach einem gemiffen Abam so benannt, 3) bekennen sich zu einer mehr lächerlichen als annehmbaren Lehre. Nach nämlich, wie sie aus dem Mutters
  schoofe hervorkamen, kommen sie, Männchen und Beibchen
  unter einander gemischt, zusammen und obliegen so ihren
  Lesungen und Gebeten und religiösen Übungen. Sie be-

1) Schüler bes Gerbers Theodotus, welcher "zuerst Christum als bloßen Menschen erklärte". Euseb. K.-G. 5, 32. Siehe "Bibliothet ber Kirchenväter", Eusebius I. Bd. Seite 334.

<sup>2)</sup> Theodoret (haeret. fab. 1, 6) leitet sie von einem Proditus, einem Schüler des Karpotrates, her und macht sie zu Gnostitern. Er sowie Augustinus wersen ihnen vor, daß sie nächtliche unzüchtige Bersammlungen abgehalten haben: "Adamiani, ex Adam dieti, cujus imitantur nuditatem, quae suit ante peecatum. Unde et nuptias aversantur, credunt, quod nuptiae suturae non suissent; si nemo peccasset. Nudi itaque mares semiuaeque conveniunt, nudi lectiones audiunt, nudi orant, nudi celebrant sacramenta (de haer. c. 31). Aus Epiphanius, ber gewiß den Ketern Nichts schentte, würde aber eineswegs solgen, daß sie ihre nacken Zusammenkünste mißbraucht haben, um ihren Lüssen ungeschent freien Lauf zusaffen, sondern daß sie sich eine Art übung daraus gemacht haben, den Stand der Unschlich wieder herzustellen, weswegen sie auch gerade beim Gottesdienste so erschienen, weil da wohl das krästigste Nittel vorhanden war, ihre Ausmertsamteit mit etwas Anderem zu beschäftigen. Rößler, Bibliothet der Kirchenväter. Leidzig 1781, Bd. 6 Seite 166 Anm. 161.

fleissen fich bes mönchischen Lebens, üben Enthaltsamkeit, verurtheilen die Eben und nennen ihre Kirche Baradies.

- 53. Die Sampfäer ober Elkesäer leben bis zum heutigen Tage in Arabien jenseits bes rothen Meeres und sind bie Schüler eines Pseudopropheten Elkesäus. Aus seinem Stamme gingen in unseren Tagen zwei Weiber Marthus und Marthina hervor, welche biese häretiker als Göttinen verehren. In ihrer Lehre stimmen sie ganz mit den Ebionäern überein.
- 54. Die Theodotianer, von Theodot, einem Gerber aus Byzanz so genannt. Dieser mit den bellenischen Wissenschaften wohl vertraute Mann wurde mit einigen Anderen bei der damaligen Berfolgung erzriffen, und während alle seine Genoffen den Martertod erlitten, schwor er allein den Glauben ab. Deßhalb mit Borwürfen überhäuft sagte er aus, Christus sei reiner Mensch, so daß man ihm also nicht vorwersen könne, er habe Gott verleugnet.
- 55. Die Melchiserkianer 1) halten ben Melchisebet fo in Ehren, baß sie meinen, er sei eine Art größere Kraft, nicht nur ein Mensch. Sie haben sich sogar unterstanden, auf feinen Namen Alles zuruchzuschen.
- 56. Die Barbesianisten. Unfer Barbesianes war aus Mesopotamien, bekannte Anfangs ben reinen Glauben und zeichnete sich durch seine Weisheit aus. Später fiel er von der Wahrheit ab und stimmte in seiner Lehre mit Balentin überein, mit Ausnahme einzelner Punkte, in denen er von ihm abweicht.
- 57. Die Noetianer. Diefer Noetus war aus Smyrna in Usien. Dochfliegend wagte er zugleich mit breien An-

2) 3m Ban. haer. 57. n. 1 macht ihn unser heiliger Bater

gu einem Ephefiner.

<sup>1)</sup> Gestiftet von Theodotus bem Jüngeren, einem Schüler des Gerbers Theodot. (Theod. haer. fab. 2, 6.) Der heilige Angustin (l. c. c. 23) neunt ihn Theodotion.

beren zu lehren, Chriftus sei Sohnvater, 1) Ebenberselbe sei Bater und Sohn und heiliger Geist. Sich gab er für Monfes, seinen Bruder für Aaron aus.

- 58. Die Balesier. Diese wohnen meiner Meinung nach zu Bakath, bem Hauptorte bes philadelphischen Arabiens. Die Balesier pflegen Jünger, ja selbst Gastfreunte zu verschneiben. Die Meisten aus ihnen sind denn auch Eunuchen und Berschnittene. Sie haben auch fonst ganzierthümliche Lehren und verwerfen unter Anderem das Geletz und die Bropheten. Dazu kommen noch verschiedene Schandthaten, welche sie verüben.
- 59. Die Katharer hängen einem Nabatus zu Rom an, stoßen die Wiederverehlichten aus und geben ihnen keine Wiederaufnahme.
- 60. Die Angeliker kommen beute nicht mehr vor. Sie rühmten sich, englischer Rangordnung zu sein, woher sie auch ihren Namen haben.
- 61. Die Apostolifer, auch Apotaktiker ober Entsagenbe, findet man in Pisibien. Sie nehmen nur Jene auf, welche sich aller Güter entäussern. Sonst gleichen sie vollkommen den Enkratiten, wenn sie auch im Einzelnen von denselben verschieden sind.
- 62. Die Sabellianer ) ftimmen fast in Allem mit ten Roctianern überein, nur geben sie nicht zu, daß der Bater gelitten habe.
- 63. Die Origenianer, von einem gemiffen Origenes fich herleitend,") verüben häfliche Schandthaten, geben

1) Υίσπάτερα τὸν Χριστὸν ἐδίδαξε.

2) Der heilige Anguftin (de haer. c. 41) wundert fich, daß Spiphanins aus ben Sabellianern und Noctionern zwei ver-

schiedene Retzereien mache.

<sup>3)</sup> Im Panarion (haer. 63) läßt c8 der heilige Epiphanius zweiselhaft, ob die Origenisten von Origenes Adamantius abstammen. Entschieden spricht sich der heilige Augustinus aus; "Non ab illo, qui fere omnibus notus est." (De haer. c. 42.)

fich unnatürlichen Greueln und ihre Leiber bem Berberben preis.

64. Die ewigen Origenianer, welche von dem Schriftsteller Origenes Adamantius sich ableiten, leugnen die Aufserstehung der Todten, zählen Christus und den heiligen Geist unter die Geschöpfe und erklären Paradies und Himmel und alles Übrige allegorisch, Christi Reich werde einmal sein Ende nehmen.

Dieß bie achtzehn Garefien vom erften Abschnitte bes zweiten Buches.

# Käresien

des zweiten Abschnittes vom zweiten Buche.

Im zweiten Abschnitte bes zweiten Buches, welcher im Gangen ber fünfte ift, kommen folgende funf Saresien vor:

- 65. Die Häresie des Baul von Samosata, der im großen Antiochien Bischof war, leugnete so ziemlich die Existenz Christi, indem er ihn zu einem solchen "Worte" macht, welches durch Sprechen entsteht und ihn erst von Maria zu sein ansangen läßt. Was aber in der beiligen Schrist über ihn steht, das seien nur reine Boraussagungen über ihn, der noch nicht war, sondern erst von Maria und von dem Zeitpunkte seiner Menschwerdung an zu sein angesangen hat.
- 66. Die Manichäer, welche auch Aknaniten beiffen, 1) find die Schüler des Perfers Manes. Sie lehren, daß Christus nur zum Scheine erschienen sei, und beten Sonne und Mond an und fleben zu den Sternen und Mächten und Dämonen. Sie stellen zwei Brinzipe auf, das gute und das bose. Christus ift nur zum Scheine erschienen und hat nur dem Scheine nach gelitten. Das alte Testament und feinen

<sup>1)</sup> Nach einem gewissen Atuas, ber aus Mesopotamien kam und die in Rede stehende Irrlehre nach Cleutheropolis brachte, wie unser Auttor im Pan. haer. 66 n. 1 berichtet.

Urheber schmähen sie. Die Welt ist zwar nicht gang, aber boch zum Theile von Gott geschaffen.

67. Die Hierakten, gestiftet von Hierax, einem gesehrten Schriftausleger zu Leontopolis, einer Stadt Aghptens, verwerfen die Auferstehung des Fleisches, gebrauchen das alte und neue Testament und verpönen die Sehn gänzlich. Mönche und Jungfrauen, Enthaltsame und Berwittwete nehmen sie auf, Kinder, welche noch nicht zur Reise gelangt sind, beranben sie der Theilnahme am himmelreiche, weil sie noch seinen sittlichen Kampf bestanden haben.

68. Die Meletianer sind keine haretiker, sondern ägpptische Schismatiker. 1) Nachdem sie mit Denen, welche in der Verfolgung gefallen find, in keine Gebetsgemeinschaft mehr treten wollten, haben sie sich an die Arianer angesichloffen.

<sup>1)</sup> Wie Epiphanius hier andentet und im Pan. haer. 68 n. 1-4 weitläufig ausführt, ware das Schisma badurch entstanden, daß Betrus, Bijchof von Alexandrien, und Meletius, ein Bifchof der Thebais, zur Zeit der Berfolgung zugleich eingekertert, uneins murden über die Wiederaufnahme der in der Berfolgung Abgefallenen, indem Meletius (und Beleus) fagten, man bilite die Gefallenen nicht jur Buge gulaffen, bamit nicht auch Undere burch biefe leichte Reconciliation gur Glaubeneverleugnung gebracht würden; erft nach geendigter Berfolgung moge man die Gefallenen wieder zur Buge zulaffen, die Kleriter aber muffe man in die communio laicalis zuruchtogen - Betrus aber, mitleidig, wie er war, sofortige Berzeihung für Beide (Briefter und Laien) wollte. Der Erzbifchof Betrus habe endlich im Rerter feinen Mantel wie eine Scheidemand aufgehängt und burch einen Diakon verkünden lassen: "Wer meiner Meinung ift, komme hieher; wer es aber mit Mcletius halt, gehe zu ihm." Und von dieser Zeit an halten beide Theile ihre Gebete, Opfer und Ceremonien abgefondert. Diefem Berichte ftehen aber noch drei andere Rlaffen von Quellen über bas meletianische Schisma gegenüber, und find die Meinungen zu Gunften bes Berichtes von Spiphanius, Athanafius 11. f. w. getheilt. Hefele a. a. D. 28d. 1 Seite 343 ff.

69. Die Arianer ober Ariomaniten behaupten, ber Sohn Gottes sei eine Kreatur, ber beilige Geist aber eine Kreatur ber Kreatur. Unser Erlöser habe nur das Fleisch, nicht aber auch die Seele von Maria angenommen. Arius war Presbyter zu Alexandrien.

Das find die fünf Garesien, welche im zweiten (fünften) Abschnitte bes zweiten Buches enthalten sind.

#### Käresten

im ersten Abschnitte des dritten Buches.

In bem ersten Abschnitte bes britten Buches ober bem siebenten Abschnitte nach ber Gesammtzählung kommen folgende sieben Bäresien und Schismen vor:

70. Die Audianer!) bilden eigentlich keine Häresie, sondern sind Losgetrennte und Schismatiker. Sie haben eine wohlgeordnete Lebensweise und sind, mas den Glauben anbelangt, durchaus mit der Kirche gläubig. Sie leben großentheils in Klöstern und besitzen große Mengen apostrhpher Bücher. Mit uns haben sie nicht die gleichen Gebete, tadeln unsere Bischöfe und nennen sie "reiche" und auch andere. Auch das Pascha feiern sie besonders zu derselben Zeit wie die Juden. Ihnen ist auch eigenthümlich, und sie

<sup>1)</sup> Diese Andianer (Obianer) finden vor Spiphanius gar schr Gnade und Schonung, indem unser Kirchenkehrer über dem geistesgewandten strengen Asteten Andins saft den Schismatiter vergist. Andins (haer. 70 n. 1) habe besonders gegen Wissbräuche und Luxus der Bischöfe und Kleriter geeisert, sei aber dasür versolgt, endlich sogar geschlagen und unwürdig behandelt worden, so daß er fast gezwungen war, die Sinheit zu zerreissen. Er sei orthodog geblieben und habe nur anthropomorphistisch die Sbenbildlichseit des Menschen mit Gott in den Körper geseicht (l. c. n. 2—8 incl.).

bestehen barauf mit aller Entschiedenheit, daß fie Die Stelle "nach bem Bilbe" allzu bart auslegen.

- 71. Die Photinianer. Dieser Photinus stammte aus Sirmium und lebte bis in unsere Zeit. Er lehrte ähnlich wie Baul von Samosata, weicht aber in Einzelnem von ihm ab. Er meint auch, Christus habe aus Maria feinen Unfang genommen.
- 72. Die Markellianer. Urheber berselben war Martellus, Bischof von Ankhron in Galatien. Dieser wurde Unfangs sabellianischer Lehre beschuldigt, und obwohl er sich oft rechtsertigte und auch eine schriftliche Apologie versaste, ') so hielten doch die Meisten daran feit, daß er an jenen Lehrstäten schwalte. Bielleicht hat sich aber er oder seine Schüler eines Besseren besonnen und sich geändert, denn für ihn und seine Schüler treten einige Orthodore in die Schranken. 2)
- 73. Die Semiarianer fagen, Christus sei eine Kreatur, seugnen aber schlauer Weise, daß er ben anderen Kreaturen ähnlich sei. Bielmehr, sagen sie, nennen wir ihn Sohn; aber damit ja durch den Begriff der Zeugung dem Bater nicht eine Beränderung oder ein Affest beigelegt werde, nennen wir ihn Kreatur. Auch den heiligen Geist halten sie ganz und gar für ein Geschöpf. Indem sie Betreffs des Sohnes das Wort homousios d. i. gleichwesentlich verwersfen, bezeichnen sie ihn mit homoiusios, das ist von ähnlichen

1) Als er 336 von dem arianischen Konzil zu Konstantino= pel verdammt wurde, schickte er in einem Briefe sein Glaubens= bekenntnig an Papst Inlins, welches uns Spiphanius haer. 72.

n. 2. 3 aufbewahrt hat.

<sup>2)</sup> Bis heute sind die Gelehrten über die Orthodoxie des Markellus streitig, indem Bernard Montsaucon (collectio nova patrum tom 2. pag 51) und Nöhler (Athanasius 2, 22 ff.) die Orthodoxie des Markellus (seine Fehler im Ausbruck zugebend) zu vertheidigen suchen, während Dorner (Lehre von der Person Christi 2. Ausl. S. 864 ff.) und Döllinger (hipposyt. S. 217) mehr zu Ungunsten Markell's entschein.

Wefen. Ein Theil vieser Irrlehrer hat aber auch die Bezeichnung homoiusios verworfen.

- 74. Die Pneumatomachen. Die Pneumatomachen haben zwar über Christus die rechte Lehre, 1) benken aber gottes-lästerlich über den heiligen Geist, den sie für ein Geschöpf halten und der göttlichen Natur nicht theilhaft sein lassen. Für ihre Lehre berufen sie sich ungerechtsertigter Weise auf die dem heiligen Geiste eigenthümliche Wirksamkeit, indem er ja nur eine heiligende Kraft sei.
- 75. Die Aerianer. Aerius stammt aus Pontus und lebt zum großen Unglück der Welt bis auf diesen Tag. Er war früher Preschter des Bischofs Eustathius, welcher des Arianismus beschuldigt und abgesetzt worden ist. Da nun Aerius die erledigte Bischofsstelle nicht erhielt, so begann er gegen die katholische Kirche zu predigen. Was nun den Glauben anbelangt, ist er ein reiner Arianer, nur daß er noch weiter ging. Er verwirft die Todtenopfer, verbietet Mittwoch und Freitag sowie in der Quadragesimalzeit zu kaften, und feiert das Pascha nicht. Er predigt unbedingte Entsagung, läßt aber den Fleischgenuß und kostbare Mahlzeiten zu. Wenn einer seiner Jünger schon sasten will, so soll er das nicht an bestimmt fixirten Tagen thun, sondern wann es ihm gerade beliebt. Der Bischof unterscheidet sich in Nichts vom Preschter.
- 76. Die Aetianer. Stifter bieser Sekte ist ein gewiffer Aetius, ein Kiliker, welcher von Georg, bem arianischen Bischofe zu Alexandrien, zum Diakon erhoben worden ist. Man nennt biese Sektirer auch Anomoier oder Eunomis

<sup>1)</sup> Man könnte wohl diese Behauptung nicht so unbedingt unterschreiben, indem die Pneumatomachen nach Sokrates (h. e. lib. 2. c. 45) und Sozomenes (l. 4. c. 27) größtentheils Semisarianer waren, wie ja auch Hefele (l. c. S. 736) bemerkt, daß gegen Ende des vierten Jahrhunderts noch "die beiden Aussbrücke Macedonianer und Semiarianer für identisch galten".

aner nach einem gemiffen Eunomius, ber ein Schuler bes Metius war und noch am Leben ift. Mit biefer Gette hielt es auch der Arianer Endoxins; aber aus Furcht vor Konstantius bat er sich von ihr getrennt, und es wurde nur Aetius verbannt. Eudorius blieb nämlich zwar ein Arianer, fcbloß fich aber feineswegs an Aetius an. Es lehren nun bie Anomöer ober Aetigner, baf Chriftus und ber beilige Beift von Gott gang und gar perschieben seien: indem namlich diese Beiden geschaffen scien, hatten sie gar keine Abn= lichkeit mit Gott. Durch gemisse griftotelische und geome= trifche Syllogismen fuchen fie barzuthun, baf ber Bater Gott fei, und bag Chriftus gar nicht aus Gott fein tonne. Seine Unbanger, Die Eunomigner, wiedertaufen alle Jene, welche ihnen beitreten wollen. Ratholiken wie Arianer, und zwar in ber Weise, daß sie die Fuße ber Täuflinge nach aufwärts wenden und fie auf dem Saubte taufen, wie weniastens bas Gerücht geht. Burerei halten fie gar nicht für Gunbe. Bott fummere fich ja um fonst Richts. als baß man ben Glauben, ben sie predigen, bewahre.

Soviel die Baresien bes ersten Abschnittes vom britten Buche, welcher in ber Gesammtzahl ber fechste ift.



## Käresten

des zweiten Abschnittes im dritten Buche.

Der zweite Abschnitt bes britten Buches respeftive ber siebente enthält sieben Saresien, und mit ihm schließt bas gange Werk.

- 77. Die Dimoiriten, auch Apollinaristen, lengnen bie vollkommene Menschwerdung Christi, indem Einige von ihnen behaupten, sein Leib sei der Gottbeit gleichwesentlich, Aubere aber sich zu behaupten unterfangen baben, daß Ehristuß keineswegs eine Seele angenommen habe. Einige stützen sich auf die Worte des Evangeliums: "Das Wort ist Fleisch geworden" und kagen, Christuß habe nicht auß einem geschäffenen Fleische d. i. auß Maria Fleisch angenommen, sondern es sei eben das Wort an sich Fleisch geworden. Später aber, lehrten sie wieder, auß mir unbekannten Gründen, daß Christuß keine Seele angenommen habe.
- 78. Die Antidikomarianiten behaupten, daß die felige, immerwährende Jungfrau Maria nach ber Geburt des Erslöfers mit Joseph ehelichen Umgang gepflogen habe.
- 79. Die Kollhridianer, welche zu Ehren Mariens an bestimmten Tagen des Jahres kleine Kuchen (kollyridas) opfern, weßhalb man sie bezeichnend Kollhridianer nennt.
- 80. Die Maffalianer, welche man in unferer Sprache bie Betenben nennen fonnte. Diefen find aus ben helle-

nischen Setten bie sogenannten Euphemiten. Marthrigner und Satanianer beizugablen.

Das ift ber furge Inhalt bes fiebenten Abichnittes und bas Ente ber brei Bucher. 3m Gangen gablt man achtzia Barefien. Um Ente tes britten Buches und bes fiebenten Abschnittes ift beigegeben eine Glaubensformel, wie fie bie fatholische Kirche festbalt, eine Vertheidigung ber Wahrbeit und Die Bredigt bes Evangeliums Chrifti, endlich bie Charafteristif ber fatholischen Rirche, welche schon vom Unbeginn an mar und in ber Abfolge ber Zeiten nach ber Menschmerbung Christi offenbar gemacht morten ift.

Und wie Bieles 1) konnte ber menschliche Beift noch anführen über Jene, welche ba große und bervorragende Ramen führen und zu jenen lobwürdigen und ausgezeichneten "Madden ohne Babt" gehören, vontbenen bie einen lobmurbig, Die anteren aber tabelnswerth find. Ginige berfelben ftellen fich nämlich nach eigenem Gutounten für ihre Lebensweise ftrenge Ubungen und Gefete auf und geben vor Aller Augen mit langem Saubthaare umber, andere von den frommen Brubern bleiben ftets zu Saufe in Sack und Afche. Wieberum Undere bewahren sich in übertrichen strenger Lebensweise burch Raften und Arbeiten für Gott, gleichfam im jugenb= lichen Streben nach bem Bräutigame, ein vollfommenes Gewiffen, während noch Antere, wie ich zuvor gefagt, nicht mit aufrichtigem Bergen, fonbern mit einer gemiffen Boreingenommenheit bes Geistes, gleichfam in thrannischem Ubermuthe wie Jungen gegen bie Bahrbeit fich erheben. Bu Diefen geborte jener Bachans, ") ber vor Rurgem im Gebirge bei Berufalem ftarb, niemale in Gebetegemeinschaft

2) Bergleiche über biejen Bjendo-Dlonch Baron, ad an, n. 361. 216. 43.

<sup>1)</sup> Die nun folgende Abhandlung ift fast wörtlich aus ber expositio fidei Ab. 13-18 hernbergenommen.

mit Anderen gewesen ift, ja fogar nach eben biesem über= müthigen Prinzipe es gewagt bat, die beiligen Gebeimniffe zu berühren und, obwohl noch ein Laie, freventlich bas Opfer barzubringen. Irgend ein Anderer von biefer Art, ber im Leben einen hoben Rang eingenommen, wohnte in Aappten in einem Klofter ber Bufte, ein Zweiter auf bem Sinai. Diefe Beiben nun liegen fich, eitlen Traumereien folgend, bie Banbeauflegung zur Bifchofswurde geben und unternah= men es, auf bischöflichem Throne zu figen und die bischöflichen Umter zu verwalten. Undere, und zwar in nicht geringer Bahl, trugen fein Bedenken, fich felbit gegen alle Satungen ju entmannen, offenbar in jugendlicher Berwirrtheit. Noch Undere magen es in ibrem gleichsam jugend= lichen Übermuthe, gegen Die heiligen Gefete fich von ben Rechtgläubigen loszulöfen, einen Unbang zu fammeln, ja fogar ohne Entscheidung eines allgemeinen Ronzils Diejenigen, welche von ben Arianern zu ihnen übertreten, wieder su taufen. 1) mabrend, wie gefagt, Die Sache noch nicht burch

<sup>1)</sup> Mit diefer Ausführung unseres Auktors ift zu verglei= den die Antwort des fast gleichzeitigen Bapfies Siricins an himerius, Bifchof von Saragoffa, vom 2. Februar 385: "Bom Anfange Deines Schreibens", fo beginnt bas Antwortschreiben bes Siricius, "bemertst Du, daß jehr Viele, welche von den gottlofen Arianern getauft find, jum fatholischen Glauben ftromen, und daß Cinige von unseren Brudern fie abermals taufen wollen. Das aber ift nicht erlaubt, da ce der Apostel (Ephes. 4, 5) verbietet, die Canones widersprechen und es auch die nach ber Annullirung der Synode bon Rimini von meinem Borganger Liberins, ehrwürdigen Andentens, an die Brovingen gefandten allgemeinen Decrete verbieten. Mit den Rovatianern und anderen Baretifern nehmen wir fie wieder auf, wie es auf der Gy= node (von Nicaa Betreffs ber Novatianer und Meletianer) beftimmt wurde, blog burch Unrufung des fiebenfachen Beiftes unter bischöflicher Sandeauslegung, mit der Gemeinschaft ber Katholiten, was auch das ganze Morgen- und Abendland besobachtet. Bon dieser Richtschunr durft nun auch ihr fernerhin nicht abweichen. wenn ihr nicht von unserem Kollegium durch

eine Entscheidung eines Rongils beendet ift, beghalb, weil bis jett noch bie Bolfer in buntem Gemische ba find, unter benen Biele zwar rechtgläubig, aber nur icheinbar mit ben Brieftern verbunden find, bis die Ausscheidung folch' gotteslästerlicher Garesie erfolgt und bann auch gegen biefe end-giltig entschieben wird. Bu biefen eigenmachtigen Wiebertäufern gablt auch, wie ich eben vernehme, ein Briefter in Lufien; toch gibt es auch Undere, von benen Jeber für fich feine Gebete verrichtet ohne alle Gebeteverbindung mit Un= beren: mieter Unbere legen fich Salebinden (Rollare) um gegen bas Gebot ber Kirche. Deshalb habe ich am Schluffe ber ganzen Abhandlung von "Mäbchen ohne Zabl" gesprochen, welche nad, eigenem Gutbunten wie unerfahrene Jungen fich benehmen, burchaus nicht zu ihrem Beften, um etwa die Form ihrer Beisheit ober ihrer Klugheit ober ihrer Stärfe ober Gerechtigfeit und Mäßigfeit ju vervoll= tommnen. Bon biefen wenden fich nun wieder Ginige als balestarrige Rinber von ber Babrbeit ab. fo baß sie mirtlich zahllos fint.

Die "eine Tanbe" aber, die heilige Jungfrau, bekennt Gott den Bater und den Sohn und den heiligen Geist, den Bater als vollkommenes Wesen und ebenso den Sohn und den heiligen Geist, eine wesensgleiche Dreifaltigkeit, aber so, daß der Sohn vom Bater in Bahrbeit gezeugt ist und der heilige Geist nicht wesensverschieden ist vom Vater und Sohn, daß mithin die Dreifaltigkeit immersort ist und niemals einen Zuwachs annimmt, und daß sie Richts von anderer Wesenheit in sich hat, sondern auf eine Einbeit und auf ein Prinzip Gottes, des Baters, zurückgesührt wird. Bon dieser Dreifaltigkeit, dem Bater, dem Sohne und dem heiligen Geiste, ist Alles erschaffen worden, was einmal nicht war, auch nicht mit Gott verbunden war noch sonst

ein Synobalurtheil ausgeschloffen werben wollt." Bgl. Bibliothet ber Rirchenbater, Bapfibriefe Bb. 2 Seite 412.

früher existirte. ba es ja aus bem Richts burch ben Bater und ben Sohn und ben beiligen Beift in's Dafein gefommen ift. Diefer Bater, Cohn und heilige Geift hat fich gewurdiget, feinen Beiligen in Gesichten zu erscheinen, foweit es Jeber faffen tonnte nach ber Gnabengabe berfelben allmächtigen Gottheit, welche fie Jebem, ber würdig befunben murbe, ertheilte. Go fonnten fie ben Bater ichauen nach ihrem Bermogen und feine Stimme boren, insoweit fie es faffen tonnten. Wenn es beim Jefaias beißt: "Sieb'. Einsicht wird haben mein geliebter Cohn," 1) fo find bas Worte bes Baters, und wenn es beim Daniel beißt : "Ich habe den Alten der Tage gesehen," 2) so war das ein Schauen bes Baters. Ebenso heißt es beim Propheten: "Ich habe bie Besichte vervielfältigt und habe Bilber gegeben in bie Banbe ber Propheten," 3) und bas find Worte des Sohnes. Beim Ezechiel beißt es: "Und es erfaßte mich ber Beift Gottes und brachte mich nach ber Chene," 4) und Dief ift vom beiligen Beifte ausgefagt. Man fonnte noch viele berartige Stellen anführen. Bon ben ungabligen Stellen haben wir nur einige aus ber beiligen Schrift bes alten und bes neuen Testamentee angeführt, um ben Charafter unserer Rirche zu zeigen. Unfer Glaube lehrt ferner, bag Gott ber Berr felbft ben Leib bes Abam gebilbet und ihm "ben Uthem des Lebens" b) eingehaucht hat, indem er ihm eine lebende Seele einschuf. Bott felbit, ber Bater, ber Sohn und ber beilige Beift; Die eine Gottheit hat ferner bem Dofes bas Gefet gegeben. Die Bropheten murben von berfelben Gottbeit gefandt, und mir haben benfelben Gott, ten Gott ber Buden und Chriften, ber jene Juden gur Gerechtigfeit be-rief, welche die Menschwerdung Jesu Chrifti nicht lengnen, und ber Alle erlöft, die nach seinem mabren Glauben leben und bie Bahrheit feiner evangelischen Bredigt nicht leugnen. Es fam nämlich mabrhaftig und wirklich ber eingeborne

<sup>1)</sup> If. 52, 13. — 2) Dan. 7, 9. — 3) Ofeas 12, 10. — 4) Ezech. 3, 12. 22. — 5) Gen. 2, 7.

Sohn Gottes, so bekennt es unsere Mutter, die Kirche, dieser rubige Hasen des Friedens, die Wonne, die der "Chpertraube") gleich ihren Wohlgeruch verbreitet, welche "die Traube des Segens" uns bringt und den schmerzstillenden Trank täglich uns in Wahrheit reicht, nämlich das reine Blut Christi.

Ferner (ift es Glaube unserer Kirche), daß Chriftus mahrhaftig aus Maria, ber immer Jungfräulichen, geboren worben ift, baß er burch ben beiligen Beift und nicht aus bem Samen eines Mannes aus ber beiligen Jungfrau mahrhaftig und wirklich und nicht zum Scheine feinen Leib angenommen hat, und zwar mabres Fleisch, einen mabren Leib mit Rnochen und Sehnen und Allem, mas wir felbft an uns haben, in Richts von uns verschieden, als nur bezüglich der Glorie feiner Beiligkeit und Gottheit, und bag er als ein Gefäß ber Seiligkeit Alles in vollkommenem Mage besitzent babei ohne Sunde ift. Er hat auch in Wahrheit eine menfchliche Seele, ebenso einen menschlichen Beift, nicht als ob wir behaupten murben, bag ber Beift eine Berfon fei, wie Ginige fagen, Er ift burch feine Gunbe befledt, fein Mund fennt feine Luge, "feine Lippen baben nie Arglift ge= fprochen," 2) fein Berg hat nie einem Reize zur Gunbe fich hingegeben, fein Beift wandte fich nie zu etwas Unerlaubtem, fein Bleisch hat nie bem Gelufte bes Fleisches fich bingegeben. Bon Emigkeit ber vollkommener Gott ift er nicht gefommen, um in einem Menschen zu wohnen, sondern er ist felbst Mensch geworden, ohne bie Natur zu verändern. indem er zugleich zur Gottbeit Die Menschheit bazu annahm. Er ift in Wahrheit im Schoofe ber Jungfrau gemefen,

<sup>1)</sup> Hohel. 1, 13. Chpertraube (hebr. Rophertraube) ift die schöne, gelblich-weiße, wohlriechende Blüthentraube des Strauches Lawsonia inermis (Linn.), bei den Arabern Athenna.

<sup>2)</sup> I. Petr. 2, 22.

die bestimmte Zeit hindurch getragen worden und auf dem gewöhnlichen Geburtswege zur Welt gefommen, ohne Schande. unbeflect und ohne Verderben. Er ward auferzogen und bon Simeon und Anna auf die Arme genommen, er wurde von Maria getragen, ift fpater felbst gewandelt und hat Reisen gemacht, er ward ein Knabe und erstartte gum Jünglinge. Er mar im volltommenen Besitze alles Deffen. was zur menschlichen Natur gehört, er ward geschätzt nach ber Anzahl feiner Jahre, verlebte die bestimmte Monats= sahl im Mutterleibe, ift "geworden aus dem Beibe, gewor= ben unter bem Gefete". 1) Sierauf fam er an ben Jordan und wurde von Johannes getauft, ohne indeg einer Lauternng zu bedürfen, fondern nur, um als Folge feiner unter bem Gesetse geschehenen Menschwerbung bie Gerechtigkeit nicht zu umgeben, "bamit erfüllt wurde", wie er felbst fagt, "alle Gerechtigfeit," 2) und um ju zeigen, bag er ein mahres Fleisch angenommen und eine mahre menschliche Natur. Er stieg also in's Wasser hinab, jedoch so, daß er mehr gab, als er empfing, eber schenkte als bedürftig mar. Er hat ja jenes Waffer erleuchtet, indem er die Rraft hineinlegte, ein Borbild Deffen ju fein, mas er erfüllte, bag nam= lich Alle, die in Wahrheit an ihn glauben und ben Glauben an die Wahrheit haben, erkennen, er fei mahrhaft Menfch geworben und mahrhaft getauft worben, und auf baß fie in Übereinstimmung mit ihm jum Waffer hinzukommend bie burch fein Sinabsteigen bem Waffer verliehene Rraft empfingen und von feinem Lichte erleuchtet würden, er= füllend bas Wort bes Propheten: "Zur Anderung der Rraft, jur Gemährung bes Beiles burch bie Rraft bes Brobes, die es von Jerusalem erhält, und durch bie Kraft bes Maffers."

Darin liegt nämlich bas Eigenthümliche biefer in Chrisftus geworbenen Kraft bes Brodes und ber Kraft bes Waf-

<sup>1)</sup> Gal. 4, 4. — 2) Matth. 3, 15.

fers, baß nicht bas Brob an fich bie Rraft für uns ift, sonbern bie Kraft, bie im Brobe wohnt, und bag uns bas Brod gur Speife bient, Die Rraft aber, Die barin liegt, gum Leben, und baf ferner nicht bas Waffer allein uns reiniget, fonbern baff in ber Rraft bes Baffere burch ben Glauben und ben Bandel und die Soffnung und die Bollendung bes Gebeimnif= fes und die Aussprechung ber Beibe uns die Fulle des Beiles Bu Theil wirb. Als nun Chriftus aus bem Jorban ftieg, borte er bie Stimme feines Baters, Die auch von feinen gegenwärtigen Jungern gehört wurde, um anzuzeigen, wer Derjenige fei, für ben fie Zeugnif gibt. Der beilige Geift ftieg in Geftalt einer Taube über ibn berab, ale befonderes Wefen, bamit nicht, wie wir bei vielen Baresien schon erwähnt haben, bie Dreibeit für zusammengeschmolzen gelte. Er ließ fich über ibm nieber und ftieg auf ibn berab, bamit flar werbe, wem bas Beugniß gelte, und bamit fein beiliger Leib als von Gott geliebt und ihm wohlgefällig vom Bater fomohl als auch vom beiligen Beifte bargeftellt murbe, bamit ferner ber Bater fein Boblgefallen ausbrücke und ber Berkunder ber leibhaftigen Menschwerdung seines Sohnes werbe, und bamit endlich ber Gobn als mabrhaft erscheine und jenes Wort bes Bropheten in Erfüllung bringe: "Und bierauf erschien er auf Erben und manbelte unter ben Menschen." 1) Nachbem er vom Jordan sich entfernt, marb er mahrhaft und wirklich vom Teufel in ber Bufte verfucht und hungerte hierauf als nothwendige Folge und zur Bemahrheitung feiner leiblichen Gegenwart. Sierauf mablte er fich Junger aus, predigte Die Wahrheit, beilte Die Rrantbeiten, ichlief, hungerte, ging herum, wirkte Bunber, erwedte Tobte, gab ben Blinden bas Geficht, ftartte bie Lahmen und Gichtbrüchigen, predigte bas Evangelium, Die Wahrheit und bas himmelreich, Die Liebe, Die er, ber Bater und ber beilige Beift zu ben Menschen haben.

<sup>1)</sup> Baruch 3, 38.

Ferner bat Christus in Wahrheit für uns bem Leiben fich unterzogen an feinem Tleische, an feiner vollfommenen menschlichen Natur, indem er am Krenze mahrhaft litt, fo amar, baf bie Gottheit in ihm blieb, aber nicht am Leiben Theil nahm, ba fie ja leibensunfähig und unveränderlich ift So nämlich find biefe beiden Momente entsprechend festan= halten, bag Chriftus für uns mit feinem Leibe gelitten bat. bak er aber leibensunfähig blieb in feiner Gottbeit. nicht als ob feine Menschbeit für sich eriftirt hatte, fondern fo, baß bie Gottheit mit ihr verbunden mar, ohne baß biefe aber litt, weil sie in unversehrt und unvergleichbar mar. Chriftus litt also in seinem Fleische und farb in bemselben. mabrend er in feiner Gottheit immerfort lebte und bie Tod= ten erweckte. Sein Leib marb mabrhaft begraben und blieb brei Tage ohne Seele, ohne Beift, ohne Bewegung, eingebullt in ein Leichentuch, bineingelegt in ein Grabmal, ein: geschlossen burch einen Stein und die Schwerter ber bavor Singestellten. Doch Die Gottbeit murbe nicht mit einge= schlossen und auch nicht mitbegraben, sondern biese stieg mit der heiligen Seele in die Unterwelt und bob bort die Gefangenschaft ber Seelen auf, "nahm bem Tobe feinen Stachel," 1) "zerbrach feine barten Retten und Riegel" 2) und hob in eigener Machtvollfommenheit die Schmerzen bes Topes auf, flieg bann mit ber Geele wieber empor, ba ja "bie Seele nicht in ber Unterwelt blieb und fein Fleisch nicht die Berwesung schaute", 2) welch' leteres die immer mit ber Geele vereinigte Gottheit auferwedte. Rachbem nun ber Berr und Gott, bas Wort, ber Sohn Gottes, mit ber Seele und bem Leibe und Allem, mas bagu gehört, auferstanden mar, wobei ber Leib gleichsam burchgeiftigt murbe, blieb biefer vergeistigte Leib, ber früher berührt wer= ben tonnte und nach bem Willen feiner Gottheit ben Beigelbieben preisgegeben mar, vom Tenfel sich versuchen ließ

<sup>1)</sup> I. Kor. 15, 59. — 2) Pf. 106, 6. — 3) Pf. 15, 15 und Apostelg. 2, 27.

und bem hunger, bem Schlafe und ber Arbeit, ber Trauer und Angft fich hingab, blieb alfo biefer beilige Leib für bie Bufunft mit ber Gottheit verbunden, ba tie Gottheit ohne Aufhören mit biesem beiligen Leibe, ter Goldes gelitten hatte, vereint blieb. Er ftand nämlich von ben Tobten auf und nahm feinen Leib wieder an fich zu feiner Seele, gur Wesenseinbeit, zu einer Glorie, zur einen Gottheit. Denn er erschien in Wahrheit, wurde von Thomas berührt, aß mit ben Aposteln und verweilte nit ihnen burch vierzig Tage und vierzig Rächte. Er erschien ferner bei verschloffenen Thuren, und nachdem er eingetreten, zeigte er ihnen Sehnen und Knochen, bas Mal ber Ragel und ber Lange, baß es also in Wahrheit sein Körper sei, daß er aber benfelben mit feiner göttlichen Natur verband, fo bag er nicht mehr bes Leibens ober Sterbens gewärtig fein fonnte, wie Dieß ber beilige Apostel fagt: "Der Berr ift auferstanben und stirbt nicht mehr, ber Tob hat keine Gewalt mehr über ihn," 1) indem Das, mas an ihm leiben fonnte, in Bufunft leiblos blieb, nämtich feine Gottheit mit Leib und Seele und ber gangen menschlichen Ratur.

Als Gott "fuhr er in ben Himmel auf und sitzet zur Rechten bes Baters in der Herrlichkeit", \*) ohne seinen heiligen Körver abzulegen, sondern er verbindet denselben mit feinem geistigen Theile in der Bollsemmenheit der einen Gottheit, wie ja auch "unser Leib, jetzt gesäet als ein thierischer, auserweckt werden wird als ein geistiger, jetzt gesäet in Berwesung, auserweckt wird in Unverwestlichkeit, jetzt gesäet im Tode, auserweckt wird in Unstervblichkeit". \*) Wenn es sich nun mit unserem Leibe so verhält, um wie viel mehr bei jenem beitigen, unbeschreiblichen, unvergleichlichen und unversehrten Leibe, der mit der Gottheit verbunden ist, der einzig und einfach in alse Zusunft sorbesteht!

<sup>1)</sup> Röm. 6, 9. — 2) Ebb. 8, 1. — 3) I. Kor. 15, 42, 43. 44.

Auch Dieß bezengt ber Apostel mit den Worten: "Wenn wir auch Christum erkannt haben dem Fleische nach, erkennen wir ihn doch jetzt nicht mehr,") nicht weil er sein Fleisch von der Gottheit getrennt hat, sondern weil es bleibt und mit der Gottheit verbunden ist; allerdings nicht mehr nach der Ordnung des Fleisches, sondern nach der Ordnung des Geistes der Deiligung aus der Anserstehung unseres Gerrn Jesu Christi von den Todten Diesen stellt also unsere Kirche als Gott dar, der zugleich leidlos ist und doch gestitten hat, begraben wurde, auferstanden und in den Himmel ausgesahren ist, der in herrlichseit kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten, und "dessen Weiches kein Ende sein wird.")

Auch Dien glaubt unsere beilige Kirche, wie es ibr in Wahrbeit verfündigt und aufgetragen worden ift, baß wir alle fterben und aufersteben werden mit biefem Leibe. mit biefer Seele, mit Allem, mas zu unferer menschlichen Ratur gebort. "bamit Jeber empfange nach feinen Werken." 8) Daß eine Auferstehung ber Tobten, eine ewige Gerechtigkeit. ein Simmelreich und eine Rube für Die Gerechten, ein Erbe ber Gläubigen und eine felige Bereinigung mit ben Engeln Denienigen bereitet ift, welche Glauben, Reufchbeit, Soffnung und die Gebote des Berrn gehalten haben, ift mahr. ist verfündigt worden und ist sichergestellt und wird geglaubt: baf nämlich "bie Ginen aufersteben werden zum ewigen Leben und die Anderen zur emigen Berdammniß", 4) wie es im Evangelium geschrieben fteht. Denn Alles, mas ber Apostel und bie gange beilige Schrift fagt, ift Wahrheit, wenn es auch von Ungläubigen und Abelbenfenben anders gehalten mirb. Für uns gilt Dien als Glaubensfat, Dief ift unfer Rubm, nämlich unfere Mutter, Die Kirche, Die burch ben Glauben beseligt und burch bie Soffnung und bie Liebe gu

<sup>1)</sup> I. Kor. 5, 10. — 2) Luf. 1, 33. — 3) II. Kor. 5, 10. — 4) Joh. 3, 29.

Christus gestärkt wird und zur Bollsommenheit gelangt in diesem Bekenntnisse, in ihren Geheimnissen, in des Taufbades reinigender Kraft. "Gehet hin", heißt es, "und tauset im Namen Gottes des Baters und des Sohnes und des beiligen Geistes,") auf den Namen der göttlichen Dreisaltigkeit, in welchem Namen seine Berschiedenheit enthalten ist. Ein und derselbe Gott ist ja im Gesetze und in den Propheten, im Evangesium und in den Aposteln, im alten und im neuen Bunde verkündigt, gepredigt und geglaubt worden, der Bater, der Sohn und der heilige Geist, wobei keine Berschmelzung der Gottseit vorliegt, sondern eine wesentlich vollsommene Dreiheit: vollsommen ist der Bater, vollsommen der Sohn, vollsommen der heilige Geist, eine Gottheit, ein Gott, welchem Ruhm und Ehre und Macht ist jest und alle Zeit und in alle Ewigkeit. Amen.



<sup>1)</sup> Matth. 28, 19.

# Inhaltsverzeichniß.

| Des heiligen Spiphanius Leben und Schriften.                                                      | Seite                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Das Leben bes heiligen Epiphanius                                                              | 7<br>22                        |
| Per Unker.                                                                                        |                                |
| Cinleitung: Gedankengang der Schrift Inhaltsangabe Brief aus Suedra Brief des Palladius Der Anker | . 31<br>33<br>. 35<br>37<br>39 |
| Unszug aus dem Panarium.                                                                          |                                |
| Einkeitung                                                                                        | 233<br>236                     |



Kempfen.

Buchdrneherei der Jof. Rofel'fchen Buchhandlung.

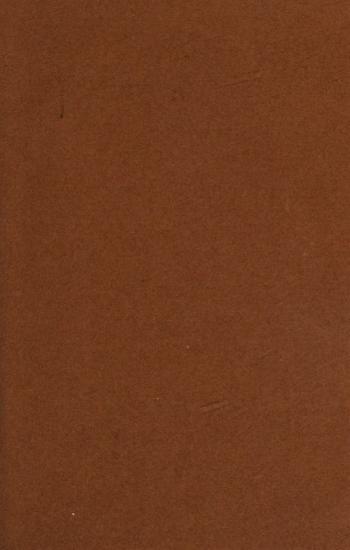



BR Epip 60 Au B5 über E64 Kemp

Epiphanius, Saint, bp. of Constansgewählte Schriften ... ay übersetzt von Dr. Cölestin W Kempten, J. Kösel, 1880.
286, [2]p. l6cm. (Bib) väter)

226283 olfsgruber,

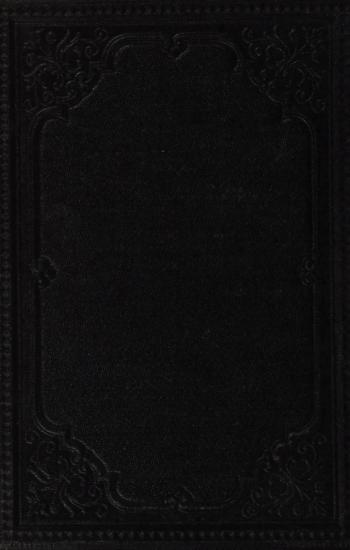